

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

erikalo intek Rafi stocking

|  | _   |
|--|-----|
|  | . • |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |

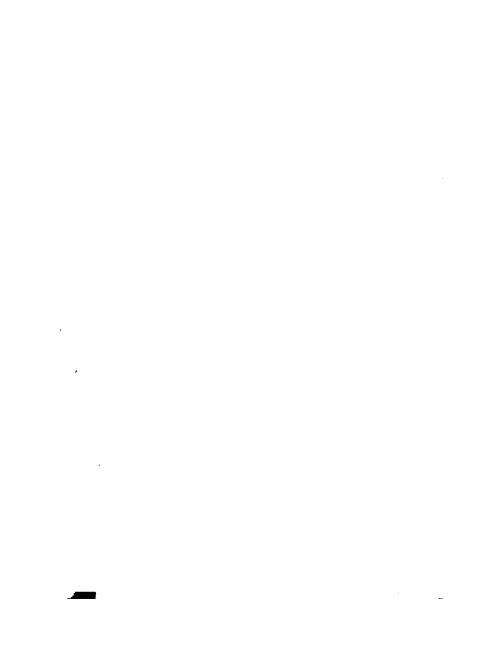

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

.

Houndle, Mairie and, and

Ernst von Honwalds

# sämmtliche Werke.

Bierter Banb.

Leipzig.

S. 3. Safcen'iche Berlagshandlung.

1859.

838 H84 1858 V. 4

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchbanblung in Stuttgart und Mugeburg.

## Inhalt.

|                                                            | D Citt     |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Buch für Klinber.                                          |            |
| Der Weihnachtsabenb. Ein Schaufpiel in zwei Aufzügen .     | 3          |
| Mabonua bella Sebia                                        | <b>3</b> 9 |
| Die Brandherc. Ein Mährchen                                | 46         |
| Der Seegreis und die Fischerin                             | 66         |
| Der Geburtstag ber Mutter. Gin Schauspiel in brei Anfgugen | 71         |
| Die Begeifterung                                           | 109        |
| Rubezahl und feine Schweftern. Gin Mahrchen                | 114        |
| Der Glingling und ber Wanberer                             | 155        |
| Rarl ber Große und Wittekinb                               | 160        |
| Der Apfelbaum                                              | 165        |
| Der fluge hund                                             | 167        |
| Der alte Rofat. Ein Drama in zwei Aufzügen                 | 185        |
| Der Landmann                                               | 217        |
| Die Ehrenpforte. Gin Schaufpiel in zwei Aufzügen           | 221        |
| Der Chrift und ber Duhamebaner. Gine Ergablung             | 275        |
| Der Rafer                                                  | 291        |
| Die Reife auf bas Riefengebirge. Fortfegung bes Mahrchens: |            |
| "Rubejahl und feine Soweftern." Erfte Abtheilung           | 293        |
| Rubejahl unter ben Denfchen. Fortfepung bes Dabrchens:     |            |
| "Rubejahl und feine Schweftern." Zweite Abtheilung         | 346        |
| Der fromme Sanger                                          | 363        |
| Der Schulbbrief. Gin Schaufpiel in einem Aufzuge           | 371        |
| Die Rinber im Balbe                                        | 413        |
| Der Einfiedler. Gine Ergablung                             | 418        |
| Matheel unh Charaben                                       | 490        |



## Buch für Rinder.

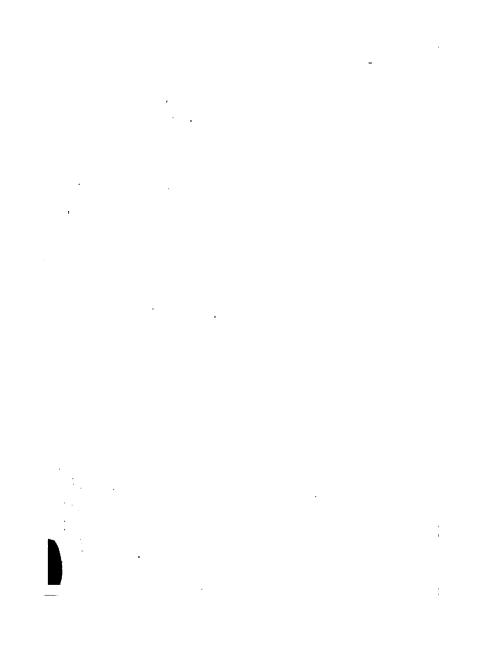

## Der Weihnachtsabend.

Ein Schanfpiel in zwei Anfzügen.

### Berfonen.

Mabame Sturm, eine Prebigerewittwe.

Auguste,
Sannden,
Fraulein Rettden, Tochter ber Besigerin bes Rittergutes.
Ratharine, eine arme Beberstochter.

Der Schauplat ift in ber Wohnung ber Mabame Sturm.

## Erfter Anfang.

Es ift fruh morgens. Die Lampe brennt auf bem Difc.

### Erfter Auftritt.

Sannden und Angufte figen und fpinnen beite.

gannden.

Horch nur! bie Glode schlägt schon fieben, Und an ben Bergen graut ber Tag. Bo ift bie Mutter nur geblieben? Sie ift schon seit brei Stunden wach.

Augute.

Ja heimlich schlich sie aus bem Bette, Doch hört' ich ihren leisen Tritt; Und nach des Baters Kabinette Rahm sie die große Bibel mit. Dort liest sie siets den Morgensegen, Und betet auch für uns gewiß.

### gannden.

Das wohl, boch beut ift's unsertwegen, Daß sie sich früh bem Schaf entriß. Sie sitt in Arbeit bort versunken, Sie schafft bort für ben beil'gen Christ; hat selbst ben Kaffee nicht getrunken, Der braußen noch am Feuer ift.

#### Anaufte.

Die gute Mutter! — aber fage, Bas glaubst bu, baß sie uns beschert? Es ift nur Neugier, baß ich frage, Dinu mir ift jebe Gabe werth.

### fannden.

Ja Susichen! könnt' ich bas ergründen! — Etwa von bunt halb seidnem Zeug Zwei Rleiber, die ums niedlich stünden, Zum Putz der Feiertage gleich. Und Rosaband und Schuh mit Flittern Und noch ein schönes Tuch dazu! — Ich möchte satt vor Wonne zittern, Und habe kaum bis Abend Ruh.

### Angufte.

Und ein Gesangbuch, schwarz gebunden, Und eine Bibel oben brein, Filr unsre stillen Sonntagsstunden — Wie wollt' ich da nicht dankbar sehn.

### hanuchen.

Ja, Fraulein Nettchen, auf bem Schloffe, Die kann sich wohl auf heute freun! Da kommt ber heil'ge Christ ju Rosse, hier kehrt er nur ju Fuße ein: Auguste

Richt boch, er geht mit vollen Händen Ins Schloß, so wie in sebes Haus, Und theilt mit Liebe seine Spenden An die ersreuten Kinder ans. Beißt du noch, was der Bater sagt? — O daß du so vergeßlich bist! — "Die Mutterlied" am heil"gen Abend, Das ist der liebe heil"ge Christ!" — Und ist denn diese Liebe ärmer, Benn sie nicht Gold und Seide bringt? Scheint denn die liebe Sonne wärmer, Benn sie durch Goldssor auf nus dringt?

### Bweiter Auftritt.

Die Borigen unb Redame Ginem.

Madame Sinem.

Run, guten Morgen, meine Kinber! Ihr seyd sleißig, das ist schön! Die Rädchen drehn sich ja geschwinder, Als wie die Kreise!! — laßt doch sehn.

Seide Mädden (pigleich). Ad Mutter, Mutter! anten Morgen!

Banngen.

Bir warten foon recht lang auf bich!

Augufte.

Und waren fast um bich in Gorgen, 's ist ohne bich so schauerlich.

Mad. Sturm.

O Rinber! mir ift wohl gewesen; Das Sorgen haltet nur in Acht. Erft hab' ich in ber Bibel gelesen, Und bann an euren Bater gebacht.

Anaufte.

An unsern Bater? — ach ich bente Bohl auch an ibn, und weine sehr.

gannden.

3ch auch! — boch liebe Mutter frante Dich um ben Bater nur nicht mehr.

Mad. Sturm.

Das thu' ich nicht! — ich will's ertragen, Bas mir bes Schickats Bille gibt; Ich will nicht murren und nicht klagen, Obgleich die Band' ist tief geschlagent Ich hab' ihn ja so sehr geliebt. Doch immer woll'n wir sein gebenken, Und seine Tugend vergessen nie. Die Sonne mag steigen ober sich senken, Sein Bild bas leit' uns spät und serknerung versunken.)

Augufte.

Laß mich nach beinem Kaffee geben, Es brennt wohl sonft bie Milch noch an! (Sie gebt hinaus.)

### Mad. Sturm,

So geh! ich will inbest hier feben, Wer von euch beib' am besten spann.

(Sie befieht bas Gefpinnft.)

Se nun, recht gut! Augustens Faben Birb schon recht orbentlich und nett. Allein bei Hannchen könnt's nicht schaben, Er wär' ein bischen mehr gebreht. (Auguste hat indes den Kaffee gebracht; die Mutter seht sich, schenkt ein und

trinkt.)

Run Kinber! 3hr werbet's ja wohl wiffen, Belch froher Tag filr euch hent ift. — Die Mutter wird wohl bescheren muffen? — Schon sprach sie mit bem heil'gen Christ.

#### gannden.

Ach, liebe gute Mutter, fage, Daß er recht teichlich uns beschert!

Angufte.

Und baß er ja kein Rithchen trage, Und ja nicht mit bem Besen kehrt.

Mad. Sturm.

Rein, wenn ihr artig seyb gewesen, Dann bringt er nichts vom birknen Reis, Er gibt so gern ben guten Kinbern Und lohnet Folgsamkeit und Fleiß. Doch muß mit allen euren Sachen, Eh noch ber beit'ge Abend naht, Ich mich burchaus bekannt erst machen.

Angufte.

Ich zeige gern fie, in ber What!

Senu ditu.

3ch auch! ich hab' ein gut Gewiffen. Mad. Sinru.

Das soll mich freun, boch mach' ich ans: Wer sich ber Ordnung am meisten bestissen, Am seisigsten war in Schul' und zu Haus, Am folgsamsten war in allen Dingen, Kurz wer die beste war von euch, Dem wird der heil'ge Christ was bringen, Dem teine andre Sache gleich.

Angufte.

Wenn aber nun beine Kinber beibe, Du finbest ber besten Gabe werth?

So bank' ich Gott für biese Freude, Und beiden setz sie euch beschert. Doch Kinder benkt, wie vielen Armen Bringt heute nichts der heil'ge Christ. Sie weinen, es ist zum Erbarmen, Weil sikr sie nichts bereitet ist. Sie milssen Andrer Freude schanen, Ach! sikr sie wuchs kein Weihnachtsbaum; Sie milssen trockne Rinden kanen, Und fristen sich das Leben kanen!— Drum dankbar nehmt die Keinste Gabe Auch sie reicht hin, vergnügt zu sehn, Und was ein jeder übrig habe, Das geb' er, Arme zu erfreun!

Ach! hatt' ich viel nur zu verschenken! Es gibt sich beffer, als fich's nimmt. Banuch en.

Ja, Mutter, laß uns gleich brauf benten, Daß für bie Armen fen was bestimmt! Mad. Sinrm.

Wir wollen's. Doch ihr sethst seyd Waisen, Ich eine Wittwe, der Bater ist todt. Wir milsen uns noch gliddlich preisen, Daß uns nicht Mangel drildt und Noth. Wir haben nicht zu viel zum Geben, Und auch beim Geben seh man klug: Wer schenkt zur rechten Zeit im Leben, Der hat zum Schenken stets genug. Doch nun den Kassee weggenommen, Und auch die Räbchen setzt bei Seit'. Ih auch die Räbchen setzt bei Seit'. Ih eie Fräulein Nettchen kommen, Sie ist vom Hause nicht mehr weit.

Dritter Anftritt.

Die Borigen. Franlein Rettchen.

Metiden.

Snien Morgen, Mutter Sturm! Gnten Morgen, Anguste! Guten Morgen, Hannchen! ich bin so froh! Zwar komm' ich so früh, allein ich mußte, Ich sehnte mich nach ench allen so.

Augufte.

Bie lieb' ich bich, meine theure Jeanette!

#### Mitt. Sturm.

Willfommen, mein Franlein, frith ift's nicht mehr; Wir find schon lange aus bem Bette.

fannden.

Und haben gesponnen schon um bie Wette. Bett, Rettchen! bol' ich bir Aepfel ber.

Mettden.

Sch bank' ench, ihr lieben steißigen Möbchen ! Ich weiß nicht, wie es möglich ift, Zu essen, ober zu sitzen am Räbchen, Es kömmt ja heut ber heilige Christ! Mama hat gleich mir frei gegeben, In keine Stunde geh' ich heut; Sie meint, ich wilrbe nicht Achtung geben, Ich wäre gar zu sehr zerstreut.

Mad. Sturm.

Freun Sie sich immer! Aber ich bente, Man wird ber Arbeit auch nicht satt, Und besser schwecken alle Geschenke, Wenn man sie recht verdienet hat. Ich und die beiben Mädchen meinen: Die Arbeit kurze nur die Zeit; Die Stunden sliehn und endlich scheinen Die Weihnachtslichter weit und breit.

Mettden.

Schilt nur nicht, Mitterden! wir wollen 3a heut zusammen noch fleißig sein. 3ch bin auch's ganze Jahr fleißig gewesen, Und bacht', ich bilrste nun heut mich freun; Mama hat mir's auch sest versprochen, Der heil'ge Chrift soll's wiffen genau,

Daß ich just hente vor vier Bochen So reichlich beschentt eine arme Frau.

ganuden.

Wo haft bu bie arme Fran benn gefunben?

In sieh, als ich spazieren geh', Find' ich ein Weib, das Reis gebunden; Mit Milhe hebt sie's in die Höh, Schleppt drauf es fort, kann's kaum ertragen, Und geht still weinend mir vorbei; Da muß ich nach der Ursach fragen, Und hört' eine ganze Litanei. Zwar soll man nicht gleich sedem trauen, Doch rührt' es mich, ich lief nach Haus, Und nahm aus meiner keinen Börse Mit Freuden zwei Ducaten herans.

Angufte.

Ja freilich trug ich sie ihr hin. Glaubt nicht, baß ich es ilbertreibe, Die Frau war ganz vernarrt barin; Sie gab mir ihren besten Segen; Mir that's so wohl, und die Manna, Die lobte mich gar recht bestwegen, Daß sie mich so voll Albrung sah.

Mad. Sinrm.

٠.

Das war auch brab! unb Gott erhalte In Ihnen biesen milben Sinn. Wer aber war benn jene Alte? Wo ging sie mit bem Gelbe hin? Metithen.

Bas weiß ich's? Thranen wollt' ich ftillen, Und nach bem anbern fragt' ich nicht; Den Wunsch gelang mir's zu erfüllen! Auguste.

Das Wohlthun ift boch füße Pflicht. \*\* Reit che n.

Dann fprach Mama : Ich werb's gebeuten, Daß bu so gut gewesen bist! — Und brum erwart' ich auch mit Freuden heut einen reichen beil'gen Christ.

Die Hoffnung wird Sie nicht betrügen! Jest, Kinber, laß ich euch allein. Ich habe vieles vor mir liegen, Was heut noch muß volleubet sehn. (Die Rutter gest ab.)

### Vierter Austritt.

Die Borigen ohne Mabame Sturm.

gannden.

Geh bu nur, Mitterchen! ich bente, Ich weiß schon, was jeht liegt vor bir. Richts, als die heil'gen Chriftgeschenke; Heut Abend liegen fie vor mir.

Metiden.

Doch Mabchens tommt, und laßt uns fpinnen!

Biel halt' ich auf eurer Mutter Wort. Durch Arbeit soll uns die Zeit verrimnen? Hent geh' ich den ganzen Tag nicht sott. Mama hat mir's erlandt zu bleiden, Bis zu der Zeit, die ench bewußt. Mag sie indeß nur alles ordnen, Wir wollen uns freuen nach Perzensinst.

Hicht bleiben barf ich bier bei euch, 3ch muß zur Kiche mich bequemen, Denn fieb, hent fieht an mir bas Reich. Aetiche n.

So geh! und ichaffe nur was Gutes!

### Sünfter Auftritt.

Auguste und Jeanette affein. Gle fefen fich und frinnen.

Hettden

Auguste! liebes frommes Kind! Du weißt, ich bin recht frohen Muthes, Wenn so allein wir beibe finb.

Angute.

3ch auch! 3ch liebe bich von Bergen!

And unfer Haunden lieb' ich febr! Gern hab' ich fie bei unfern Scherzen, Doch bu bift meiner Seele mehr! Du weißt mich oft so zart zu ruhren, Du flibsst es, wenn mir etwas fehst, Und weißt mich sanft zurud zu führen, Wenn Grill' und Leibenschaft mich gnätt.

#### Anaute.

Und bu mit beiner Lieb' und Trene, Haft immer nur an mich gebacht. Beschämst mich täglich ja aufs neue, Und haft viel besser mich gemacht.

#### Mettden.

O schweige ja! — sonst könnt' ich meinen,
Ich ware wirklich schon so gut! —
Romm an mein Herz! — es gleicht bem beinen,
Hat alles mit bir zu tragen Muth.
(Beibe Madchen stehen auf und umarmen sich. Dann fahrt Nettchen sort.)
Doch Gustchen, was ist bir widerfahren?
Du siehst mich ja so traurig an! —

### Angufte.

Ich wollt' ein Geheinniß vor dir bewahren, Ich wollt' ein Geständniß mir ersparen, Allein ich seh', daß ich's nicht kann.

### Mettden.

Komm her! und in mein Auge schaue, Ob ich's aus Reugier wissen will. Kann ich bir helsen? so vertrane Mir's an. Wo nicht, so schweige still.

### Angufte.

Du sollft mir helfen, sollst es wiffen, Welch eine Sorge still mich qualt. Doch werb' ich weit ausholen milffen, Weil ich noch gar nichts bir erzählt.

### Mettden.

So fprich, bag ich es fonell erfahre.

### Augufte.

Du fenuft boch Weber Ehrlichs Baus? -Dort trugen bor einem balben Sabre Die Tobtenmanner mit ber Bahre Den Weber und seine Frau binaus. Die einz'ge Lochter. Ratharine. Roch feb' ich fie an ber offnen Gruft : Wie fie mit bernerreifenber Miene Den Bater und bie Mutter geruft. Erschüttert in bes Bergens Fülle, Solid ich in ibre Bitte nach; Da kniete fie in beil'ger Stille. Inbem fie's Bater unfer! fprac. Sie fab mich lange erft nicht fteben, Dann fiel fie weinend an mein Berg Wir beibe mochten faft vergeben, Bor Ditgefühl und tiefem Schmerz.

### Meitden.

3ch habe nichts bavon vernommen; Du haft auch nicht ein Wort gesagt. Wir wollen fie boch lassen kommen, Daß man gleich ein Geschent ihr macht.

### Anguft e.

Bewahre Gott ! zwar ist sie ärmer, Als eine in bem Orte hier, Allein ihr Herz schlägt zarter, wärmer, Als eines nur, das glaube mir. Houwald, sammtl. Werte. 1V.

### Meitchen.

Ber aber ift bei biefer Baife, Da man bie Eltern ins Grab gelegt? — Ananfte.

Die alte Großmutter schleicht noch leise 3m Leben umber, von ihr gepflegt. Bord nur! Blingft war ich bingegangen; Die Mutter icidt ibr ein Gericht; Da fab ich Thränen auf ihren Bangen, Allein bie Urfach geftanb fie nicht. 3d brang in fie, ich wollt's erfahren. Da führt fie weinend mich und facht . Bum Beberftuhl, und fieb, ba maren Blauweife Kaben aufgebracht. "Das follt' mein Weihnachteroden werben. Der Bater webte fleißig bran; -Rest aber ichlaft er in ber Erben. Und auch die Mutter, die es spann. Ad. alle Kinber ichaun mit Kreuben Rum beil'gen Chrift, wie fonft auch ich! Bett fit' ich bier in Gram und Leiben, Der beil'ge Chrift bringt nichts für mich! 36 wollt' auch gerne feinen baben!" Rief fie und firedte bie Arme aus. "Rönnt' ich euch aus ber Erbe nur graben, Euch führen jurlid in unfer Saus!" Sieb. Mettden, bas tonnt' ich nicht vergeffen, Bab' bir's nicht aus ber Seele gebracht. Bab' lange weinend bei ibr gefeffen, Und an ben fel'gen Bater gebacht. Unb fonnt' es gar nicht recht ermeffen, A Mode timmet Alemnad Wie man bem Möden Frende macht. Doch endlich bin ich zum Kaufmann gegangen, Und nahm solch blau und weißes Zeug, Wie auf dem Websinhl angefangen, Zu Rock und zu Korsettchen gleich; Das hab' ich denn dem Schneiber gegeben, Und hab's so wie filr mich bestellt; Und heut kommt Schneider und Kausmann eben Und fordern nun von mir ihr Geld.

Mettden.

Das fehlt bir? — Sieh, ich will bir's borgen, Der Roth komm' ich nun auf bie Spur.

Ananfte.

Rein, Rettchen! borgen macht nur Sorgen! Doch aber, bitt' ich, wechste nur.

Mettden.

Wie? Bechseln? Saft bu Golb zu geben? Sieh Gufichen, bas verschwiegst bu mir?

Augufte.

Ach freilich geht mirs fast an's Leben, and beid in.
Doch es muß fort! Hier ist es, hier! sond ball hannt will Nur mußt du nichts der Muttiet! beirathen! in an ober den walle Auch gegen Hannchen still wie bas! Gith sit der nicht wal der in der ball Gestellt in der ball weit in an ober all

Das ist ja ber alte Hentelbustern, bei was in ode il. is word. Den bir bein sellger Bater gab! Dies lates was in ode il. is word. D, beine Tochter ist wohl gerathen kie und blank and is a die Geie gibt ben ihr so heil'gen Bukatentan alle and and an and lunb trocknet ber Waise bie Ehränen ab? In the and o die Den wechst' ich nicht, bas kannt bin glauben! Allein bas Gelb, gleich hof' ich's bir.

Auguft.

Willst bu mir nicht alle Freude rauben, So nimm bas Gold, und wechsle mir. Thust bu es nicht, ich geb's dem Schneiber, Wechsl' er es dann nach seinem Sinn, Und nehme freudig meine Kleiber, Und trag' sie Katharinen hin.

Metiden.

Du seltnes Mädden, sen nicht bose!
So gib nur ben Dutaten mir;
Daß ich bich aus ber Noth erlöse,
Hol' ich bir Silbergeld bafür.
Doch eine Bebingung will ich machen:
Richt wahr? begleiten barf ich bich,
Benn bu bem Mädchen gibst bie Sachen,
Und mit euch freuen barf ich mich?
Anauste.

Bewahre Gott! Sie barfs nicht wissen, Wer ihr bas Reibchen hat beschert; Mein schöner Plan wär' ja zerrissen, Und meine Frende ganz zerstört.
Sieh, beide gehn am Nachmittage Nach blirrem Holz in unsern Wald, Da schleich' ich beimlich mich und trage Das Kleid ihr in das Stilbchen bald, Und lege einen Zettel drüber:
"Der heil'ge Christ hat dich bedacht, Und was dein Bater nicht vollendet, Hat er sitt die n.

Roch, Mabchen, fann ich's nicht begreifen,

Barum's Katharina nicht wiffen foll? — Sie wilrbe mit Dank bich Aberhäufen, Und ber thut auch bem Herzen wohl.

Anaufte.

Den will ich nicht! bann wär's vorüber; Ich würbe ein Gespräch ber Lent'. So aber bent' ich heimslich steber: Dieß Mäbchen hast bu hoch erfrent! So kann ich ruhig zu ihr gehen, Mich weiben oft an ihrer Luft, Kann mit ihr sprechen, froh sie sehen, Und — bin mir's heimslich boch bewust!

Mettden.

Du Engel! — Ach, wie bin ich eitel! Hat Claubius mir's nicht gezeigt?
"Der hat ben Knopf noch auf bem Beutel,"
Spricht er, "ber sein Geschent verschweigt!" —
Ich gebe Gelb und in der Mitte
Der Welt posaun' ich's, daß ich's that.
Du schleichst dich in der Armuth Hitte,
Und prüsst die Thränen, hörst die Bitte,
Und hältst mit dir im Stillen Rath.
Ich wirst mich ja beschalb nicht hassen!
Du wirst mich ja deschalb nicht hassen!
Ich will mich von dir sühren lassen —
O gib mir beinen schin!

Angufte.

O fill boch, Nettchen! Wie verbiene Ich all bieß Lob! — Doch habe ich Noch einen Wunsch. — Sieh, Katharine Fallt ganz gewiß fogleich auf bich; Kommt ganz gewiß, sich zu bebanken — Nimm bu es an, auf beine Hand. Die Freundschaft kennt ja keine Schranken, Und sieh, bein Wohlthun ift bekannt.

Du forberst viel! — Doch gut, ich schweige! Des Mäbchens Dank, ich nehm' ihn, ich; Indeß ich still mich vor dir beuge, Und hoch dich schane über mich!

> (Sie umarmen fich.) Ananfte.

3ch will auch alles mit bir theilen, 3ch bin für bich zu flerben bereit! Jetzt laß uns in mein Stilbchen eilen, 3ch zeig' bir Ratharinens Kleib.

(Sie geben Urm in Arm ab.)

### 3meiter Anfgug.

### Erfter Auftritt.

#### Mabame Sturm affein.

Im hintergrund fieben zwei Tifche mit Lichtern, auf jebem ein Beihnachtsbaum; in ber Ditte gwifchen beiben fieht ein verbedier großer Rorb.

### Mad. Sturm.

Sey mir willfommen, bu heitiger Abend! Du meiner Kindheit schönster Traum! Bo ich, den Frieden im Herzen habend, Nichts sah, als deinen Weihnachtsbaum; Bo beim Geheimniß beines Gebens, Du heil'ger Christ, ich bebend ftand, Und ahnungsvoll des ganzen Lebens Bebentungen im Spiel ersand.
Bohl mir! daß ich dich sann ernenen; Daß mit der läugst entsloh'nen Lust Ich meine Kinder sann erfrenen:
So erbt sie still von Brust zu Brust.
Doch siberall, wo wir hier wandern,

Rommt zu ber Frende auch der Schmerz! — Augusten liebt' ich vor ber andern, Und doch verwundet sie mein Herz. Sie hielt so heilig alle Sachen, Bon ihrem Bater eingeweißt, Drum wollt' ich zum Geschent ihr machen Des Baters große Bibel hent. Doch solchen Leichtstun zu verrathen, Und zu versteren, sie weiß nicht wie, Den ihr vom Bater geschentten Dukaten, Das wirst kein gutes Licht auf sie.

### Bweiter Austritt.

Die Borige und Fraulein Retten.

### Mettigen.

Darf ich wohl helfen, Mutter Stirmchen, Den heil'gen Chrift hier ordnen geschwind? Die Mabchen lanschen wie die Wilrunden, 'Indeh wir hier geschäftig find.

### Mad. Sturm.

(bedt ben Korb auf und nimmt, indes fie pricht, die Sachen heraus und Ordnet fie auf Sannchens Tisch).

Gut, kommen Sie! vor allen Dingen Erst Hannchens Tisch auf biese Seit'. Der soll ber heil'ge Christ heut briuzen: Zuerst ein buntes Leinwandkeib, Dann ein paar Schuh vom schwarzem Leber, Den Weihnachtsbaum, ein Buch Papier, Auch eine nengeschnittne Feber Und endlich ein Gesangbuch hier; Zuletzt bes Baters große Bibel.

Wie? bie bekommt Anguste nicht?

Rein! ach es ift zu sagen übel, Anguste, die verdieut sie nicht! Aetichen.

Das war ein hartes Wort gesprochen! Doch war's wohl nicht im Ernft gemeint? — Was hätt' Auguste benn verbrochen? Zwar sitzt sie brilben, ach! und weint.

So boren Sie's mit eignen Obren. Bas mich fo tief von ihr geträntt: Sie bat ben alten Dufaten verloren. Den ibr mein fel'ger Mann geidentt. Das Gute wollt' ich nur belobnen. Drum untersucht ich Stild vor Stild. 3ch lieft mir öffnen ibre Trobnen Und brlifte bort mit ftrengem Blid. Sie waren beibe fleikig geweien. Und waren beibe fich's frob bewuft: Sie batten geftrickt, geschrieben, gelesen, Genäht, gesponnen, es war eine Enft Und orbentlich war iebe Sache. Allein Anguftene Dutaten fehlt; Und als ich ihr briiber Borwirfe mache. Umfdlingt fie weinend mich und gnält: Ich folle nur nicht weiter fragen.

Er ware boch einmal babin, Sie könne mir nichts anbers fagen — Das ift ein leichter, itbler Sinn! Aettchen.

Ach, liebe Mutter! o verzeihen Sie biesesmal Augusten nur! Er wirb sie sicher nicht gereuen, Das Mädchen ist von hoher Natur. Bie wird sie sich ilber die Bibel freuen! O! geben Sie ihr die Bibel nur.

Sie ist mein liebes Kind gewesen, Das frömmste durch das ganze Jahr, Drum war die Bibel ihr auserlesen, Als ein recht theures Geschenk sürwahr. Doch hat sie eins nicht werth gehalten, Was ihr der Bater einst verehrt, So wird sie mit dem andern schalten, Als hätt's auch weiter keinen Werth!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen und Ratharine. Sie trägt ben blau lei ewandnen Angug.

Katharine (auf Neuchen guetlend). So hab' ich, mein Fräulein, Sie enblich getroffen! O heißen Sie mich nicht wieder gehn, Sie werden den Dant, ich darf es hoffen, Des armen Mädchens nicht verschmähn! Mettden.

Wer bift bu, Mabden? was bebeutet Denn bieß? was foll bir meine Hanb?

Ratharine.

Sie haben mich ja neu gekleibet, In biese bunte Leinewand; Sie haben Worte bazu geschrieben, Dem wunden Herzen, ach! so werth! Sollt' ich ben heil'gen Christ nicht lieben, Der so erfindungsreich beschert?

(Sie gibt einen Zettel an Mabame Sturm, bie ihn liest, inbef Retichen bie Sanb vor bie Angen halt.)

Ja, Madame Sturm! ich und Großmutter Wir brachten blirres Holz nach Hans; Es war schon sinster im kamin war aus; Ich blas' es an, seh's Feuster offen, Geh an den Tisch, und pralle weit Zurlick, als wie vom Blitz getroffen! Da liegt der Zettel und das Kleid — Bon just dem Zeug, wie's auf dem Stuhle Der sel'ge Bater augelegt.

Ich silbste mich so ganz erschüttert, So hoch erfreut, so tief bewegt! —

### Mad. Siurm

(nimmt Netichen ble hand von ben Augen). Sie soll die Augen nicht verbeden, Die hand, die biesen Zettel schrieb; Sie branchen sich nicht zu versteden

Mit ihres Bergens eblem Trieb.

O, daß ich hoch die Mutter preife, Die solch ein theures Kind gebar, Das wie ein Engel zu der Waise Sich schleicht, und seine Gabe leise Beschert, so zart und wunderbar.

#### Mettden

(fällt Katharinen um ben Sals und reicht abgewendet Mabame Sturm bie Sanb).

O schweigt! sonft nuß ich ja vergehen; Wist ihr es benn, baß ich es that? — Habt ihr ben Engel benn gesehen, Der euer silles Hans betrat? —

### Ratharine.

Sie find's, ich laffe brauf mein Leben! Sie haben ber Großmutter neulich ja Am Busch auch zwei Dukaten gegeben. Sie nur finb stets mit hillse nah.

### Mad. Sturm.

Wer hat ben Zettel benn geschrieben?
's ist Ihre Hand, ich kenne sie.
O wer die Tugend so mag üben,
Dem mangelt Lohn und Segen nie.

### Mettden.

(fich froh zu Mabame Sturm wendenb). Gut, Mutter! woll'n Sie mich belohnen, So gehn Sie eine Bitte ein.

### Mad. Sinrm.

Gern, liebes Rettchen! hatt' ich Rronen, Sie follten ficher Ibnen febn.

#### Metthen (fomeldelnb bittenb).

Ach! Miltterchen! nimm's mur nicht übel, Und schau mir freundlich ins Gesicht! — Gib boch Augusten hent bie Bibel.

#ad. Sturm.

Nein, Nettchen, alles, bieß mur nicht! — Sie selbst mit Ihrem eblen Herzen,
Sie sinden mich parteiisch bann,
Und Hannchen, sollt' es bie nicht schmerzen,
Daß man sie boch setzt hinten an? —

Meitichen (banberingenb).

Ach, Gott! was soll ich benn nur machen! — So schenken Sie mir selbst bieß Buch! Aad. Atnum.

Es find ber Kinber Weihnachtssachen, Sie kennen mich und nun genug! —

(Retichen umfaßt Aatharinen und bleibt, bis Mabame Sturm abgeht, mit bem haupte auf ihrer Schulter liegen. Die Mutter ordnet, indeß sie folgentes (pricht, auch Augustens Welchuachtstisch, legt aus bem Korbe bie nämlichen Geschenke hinauf, welche hannchen bekam, bis auf bie

große Bibel, bie fie auf Sannchens Tifch gelegt bat.)

Weil Sie mit Lieb an Gustichen hangen, So soll'n Sie ihr zwar gern verzeihn, Jedoch auch viel von ihr verlangen, Und ja nicht blind aus Neigung sehn. So! — so! nun find die Tische sertig! — Die Linder king! ich nun herbei. Sie sinder king! ich nun herbei. Sie sinder king! ich nun herbei. Horcht, Mädchen, nur auf das Geschrei.

(Gebt ab.)

# Dierter Auftritt.

#### Rettden unb Ratharine.

### Aatharine.

O hören Sie boch auf zu weinen, Was jammert Sie die Bibel boch? Es gibt ja andre, sollt ich meinen, Und schön're für Augusten noch.

#### Mettden.

Bohl! — Doch die ist dem Bater gewesen, In dieser hat bei Tag und Nacht Sein frommes Auge oft gelesen, Das ists, was sie so einzig macht. Ach, Mädchen, solltest du es wissen, Beshalb Auguste sie vertiert — Dein Herz wär' so, wie mein's, zerrissen, Und beine Seele tief gerührt.

(Sie balt bas Tuch bor bie Mugen.)

### Ratharine.

Du lieber Gottl ich taun's nicht sehen, in a und ale niene os Daß solch ein freundlich Auge, weint, nu nas leis den bereid. D sagen Sie, was ift gescheben Leibelle von und ihre, of soll

Ach! alles hat sich heut vereintzlicht inne mit spinen erdene sich Den stolgen Muth in mir zu Abrigent wahl voner von eine sich als Ihr alle seicht mich banklate an, der tur nur and lien abered Erhebt mich hoch und ich muß schweigen, Und dulben mehr fast, als ich kann.

### Ratharine.

Kann Ihnen bas nicht Auhe geben, Daß Sie mich heut so hoch ersreut? — Aettchen (bringenb).

D schweig, wenn bu mich liebst! mein Leben, Mein ganges Sehn erzittert bent. (Sie seht sich tummervoll nieber und legt ben Kopf in bie Hand.) Katharine.

Ach, wollten Sie mich nur bescheiben, Ob ich vielleicht fortgeben soll? — \*\* Actichen (freichelt ihr bie Wangen). Rein! Rein! bich seh' ich ja mit Freuben! Doch fill! bie Mäbchen tommen wohl.

# Sünfter Anftritt.

Die Borigen. Dabame Sturm eilt flingelnb herein. hinter ihr tommen Dannchen und Angufte gefprungen.

fannden.

Wo ift mein Tisch?

Anante.

Und wo ber meine?

Geschwind, o Mntter! zeig es mir! Mad. Sturm (m Sannden).

Der mit ber Bibel ift ber beine!

: (Be Maguften:)

the part of many .

Und biefer ift Angusten bier.

(Beibe Mabchen eilen zu ihren Lifchen und befehen bie Gefchente fonell. Endlich ergreift hannchen bie Bibel, indef Auguste mit gefalteten Sanben vor ihrem Lifche fteben bleibt.)

Banuchen (bochft erfreut).

Des Baters Bibel! Ach, gute Mutter! Diek toftliche, biek theure Buch!

(Sie foldat ben Titel auf.)

Sieh ba! ber alte Martin Luther, Und hier bes Baters Ramenszug!

(Auguste ermannt sich, indem fie Retichen und Ratharinen fleben fleht ergreift bas Gefangbuch und geht gur Mutter.)

### Angufte.

O gute Mutter! gib nur wieber Auch mir ein freundlich liebes Wort! Ich will burch biefe schönen Lieber Auch besser werben immersort.

### Mad. Singm.

Das mußt bu auch, mußt brilber wachen, Daß bu viel orbentlicher wirst, Und nicht die dir so theuren Sachen Wie eine Nadel leicht verlierst. Der Leichtsinn führt uns steis zum Uebel, Das Uebel ziehet Folgen nach, Sonst wäre bein hent diese Bibel; Doch halt' ich streng, was ich versprach.

### Angufte.

Run, Mutter! sen nur außer Sorgen! Kommt Haunchen boch bie Bibel zu. Sie wirb sie mir schon manchmal borgen, Nicht wahr, bu gutes Haunchen, bu? —

### ganngen.

Bon Berzen gern, boch aber schane Rur, was uns noch bescheret ift; Daß ich taum meinen Augen traue — Du lieber reicher heit'ger Christ!

Erfennt ber Mutter guten Willen! Nehmt froh, was ich mit Freuden gab! (Sie fleht Nettoben an.)

Doch kennt ihr jemand, ber im Stillen Des Bohlthuns Pflicht weiß zu erfüllen Und Baisen trodnet Thranen ab? Schant hier, die arme Katharine, Das hübsche Rieiden, das sie trägt, Das hat ihr Nettchen wie ein Engel Ins Stülbchen heimlich hingelegt.

Ratharine (ju Auguften).

Juft wie's ber Bater angefangen, Und wie ich's Ihnen iffinaft gezeigt.

### Mettden

(fällt Augusten um ben Sals, führt fle haftig vorwarts und spricht mit verhaltener Ruhrung leife zu ihr).

Siehst bu die Scham mir auf ben Wangen — Wie Blut und Thranen aufwärts steigt?

Angufte.

Ich halte bich ja fest umfangen, In sehn, wie tren bie Freundschaft schweigt.

Metichen.

Doch mußt bu nicht zu viel verlangen; Fast ist der Muth mir ausgegangen, Beil's über meine Kräfte steigt! Houwald, sammtl. Werke IV.

### Mad. Sturm (tritt gu ihnen).

O liebt euch immer! — Hannchen, nahe Auch dich, und schaut auf Nettchen hin, Daß ich die Hossung noch empfahe: Ihr Beispiel leite euren Sinn. Gönnt meinem Alter auch die Frende, Die Nettchen ihrer Mutter gibt; Daß leine Mutter ich beneide, Und einst mit dem Bewußtsenn scheide, Daß ihr, wie sie, die Tugend liebt.

### Metten (haftig).

Es ist zu viel! — ach, mit Bergnstgen Stürb' ich, macht Freundschaft mir's zur Pflicht; Doch eine Mutter zu beltigen, Und sie um Wonne zu betrilgen, Das billigt selbst die Freundschaft nicht — Du sollst mir's länger nicht verwehren! (Sie läuft zum Tisch, bindet etwas aus dem Schnubstuche, legt es auf den Tisch und beckt das Tuch darüber.)

Auf Mutter! tommen Sie heran; Ich will auch Ihnen 'was bescheren; Richt wahr, Sie nehmen's freundlich an? —

Mad. Sturm.

Bas ist's, bas Sie mir geben wollen?

### Mettden

(nimmt Mabame Sturm bei ber hand). Lohn ist es für die Muttertreu, Zwang ist es zwar zum Thränenrollen, Doch liegt der Balfam gleich babei.

#### Mad. Sinrm.

Das kann ich nimmermehr errathen, Das klingt ja wie ein Zauberspruch!

Angufte (beimlich angalich).

Du wirft mich boch nicht gar verrathen?

Mett den (gu Dabame Sturm).

Boblan! fo beben Sie bas Tuch!

Mad. Sturm (erftaunt).

Wie, Guftchen? bas ift bein Dufalen? Das ift mir wunberbar genug.

Mettden

Seht ihr! nun ift Auguste bofe.

(Sie faßt Auguftens Sanb.)

Machft bu mir so bas Leben schwer, Weil ich bas Rathsel enblich löse?

(Bu Mab. Sturm )

Sie selbst gab ben Dutaten her. D, baß ich hoch bich, Mutter, preise! Die solch ein theures Kind gebar, Das wie ein Engel zu ber Waise Sich scheicht und seine Gaben leise Beschert so zart und wunderbar! Das Gold hab' ich ihr wechseln milisen, Damit bezahlte sie bas Reib. Ich habe lang zu schweigen wissen, Ob ihr mir gleich bas Herz zerriffen, Doch endlich treibt ihr mir's zu weit.

Mad. Sturm.

Bas bor' ich? aber biefen Zettel, Den, Rettchen, schrieb boch Ihre Sanb.

## Metthen (årgerlich).

Ja freilich schrieb ich biesen Bettel, Sie wollte ja nicht seyn erkannt! — Den Ramen hab' ich hergegeben, Inbeß ihr still bie That gelang.

(Auf bie Bibel zeigenb.)

Sie flahl bie Freuben fich im Leben, 3ch erntete bafür ben Dant.

#### Mad. Sturm.

Angufte! und bu konntest schweigen, Indest ich fireng mit dir versuhr? — Du wolltest nicht bein Herz mir zeigen, Ertrugest fill die Ahndung nur? —

#### Augufte.

D Mutter! wollft bu mir vergeben! Reich mir nur freunblich beine Hanb. Sprachst bu nicht oft: "Wer recht will geben, Der gebe still und unbekannt!"

### Mad. Sturm.

Der Weizen fiel auf guten Ader, Und sprofit mit Freuden himmelwärts! Ja, meine Tochter, du bist wacker! — Komm an das frohe Mutterherz!

(Die Mutter umarmt Augusten, Ratharine tuft ihr Die Sanb.)

### Ratharine.

Ich sollte nicht ben Engel tennen, Der mir ben heil'gen Christ gebracht? Nicht segnenb seinen Namen nennen, Da er boch liebenb mein gebacht?

### Mettden.

Seht ihr! bas habt ihr mir zu banken, Das Räthsel 1861' ich euch allein. Auguste! saß uns nimmer wanken, Und treu uns und ber Tugend sehn.

#### Mad. Sturm.

Und ben Dutaten, bis ich fterbe, Trag' ich als Schmud, als Amulett; Und reich' ihn bir als schönstes Erte, Auguste, auf bem Sterbebett!

### Augufte.

Ach, Mutter! Retichen! ach, vergeben Mocht' ich vor wonnigem Gefühl.

#### Mad. Sturm.

O fonnte bieß ber Bater feben, Das mare feiner Bilufche Biel.

(Die Mutter balt Augusten umschlungen. Sannchen hat die gange Zeit über in fich versunken an ihrem Tisch gestanden, jeht ergreift sie ploglich die Bibel, eilt damit in den Bordergrund und läst sich vor Augusten auf ein Knie nieder.)

### Banuce.

O meine Schwester! sieh, ich nabe Mich zwar zuletzt, boch liebend bir! Du warst die Beste, so empfahe Zum Lohn bes Baters Bibel hier. Ich weiß, daß Mutter nicht nms Leben Mir wieber dieses Buch entreißt; Drum saß mich dir es selber geben, Denn auf dir ruht des Baters Geist!

(Augufte hebt hannchen auf und fchileft fie in ihre Arme. Die Mutter umschlingt beibe Kinber, Retichen und Katharine ftehen auf beiben Seiten, fo, baß alle nach bem Borbergrund gewendet find und die Mutter in ber Witte beiber Tochter fteht.)

Mad. Sturm.

3ch filht' es, Kinber, baß euch beibe Des Baters ebler Geist umschwebt! D Beil ber Mutter! welche Freube An ihren Kinbern bier erlebt.

## Madonna della Sedia.

Ihr habt wohl alle schon, meine kleinen Leser, schone Gemalbe und Aupserstiche gesehen, auf benen eine merkwürdige Handlung, ober große berühmte Menschen, ober wohl gar himmlische Erscheinungen abgebildet waren, und es ist ench dabei so ums Herz gewesen, als müßten die Gestalten einst wirklich gerade so ausgesehen haben, wie sie vor euch abgezeichnet kanden. Das mag euch denn immer als ein Zeichen gesten, daß der Bersertiger des Kilbes ein tüchtiger Meister gewesen seh, weil er sich recht lebendig in seine Versonen binsingerdacht und sie völlig wahr dargestellt batte.

Wenn ihr nun aber auf ber anbern Seite baran bachtet, baß ber Klinstler sie niemals selbst gesehen haben konnte, weil zwischen seinem und ihrem Leben Jahrhunderte und Jahrtausende, oder wohl gar eine ganze Welt lagen, so habt ihr gewiß mitten in eurer Bewunderung wehmilthig ausgerusen: "Ach! wie jammerschade ist es boch, daß diese schwine eblen Züge niemals gelebt haben, sondern nur vom Klinstler erdacht worden sind, und daß wir also nichts Birtliches, sondern bloß den Schatten seiner Einbildungstraßt liebgewinnen!"

Ja wohl war' es barum Jammer und Schabe! Aber barfiber berubiat ench immer, benn alaubt mir nur, es ift fein Ang in allen ben gemalten Menichengesichtern, ben ber Maler nur erfunden. und ber nicht wirflich einft Leben gebabt baben follte. Wie ibr in eurem Garten brufenb umbergebt, um nur bie iconften baffenb ften Blütben au euren Rrangen au wablen, fo icout fic bes Rinftlers Auge im Garten bes Lebens um, und wählt aus ben porlibermanbelnben Menidengesichtern bie ebeisten iprechenbsten Zige. auf bak er ben Krang feiner Belben, feiner Mitter und feiner Engel baraus würdig vollenden moge. Und fo übt fein Binfel benn Berechtigfeit aus: ben eblen ausbrudepollen Robf eines geringen Mannes fett er im Bilbe vielleicht bem Ronige auf; bas icone uniculbevolle Antlit eines armen Rinbes gibt er einem Engel. und fo balt er bie lieblichen bimmlischen Allge feft, aus benen bie Reinbeit ber Seele im Leben alle Belt anftrabite, ebe fie vergeben. und gibt fie ber Nachwelt, bie fie nach Jahrbunderten noch bewunbert und liebt, und vielleicht zu ihnen betet.

Auf einem Bilbe feht ihr einen Kinftler, ber eben im Begriff fteht, ein solches lebenbiges Bild mit seinem Pinsel aufzusaffen. Er hat in ber Begeisterung und in Ermanglung eines andern Raumes ben Boben eines Fasses bazu erwählt, und bringt baburch zugleich ben träftigen Segen eines frommen Mannes in Erstenng.

In einer öben waldigen Bergichlucht lebte vor mehreren hundert Jahren ein alter frommer Einfiehler. Rach mancher schweren Prüfung, nach manchem harten Berluste, hatte er sich in diese Einöbe zurlickgezogen, um seine leizten Tage in ungestörter Andacht zu verleben. Aber die Menschen suchen ihn auch hier auf, denn sie wollten seiner Weisheit und Frömmigkeit nicht entbehren, und kein tiesbestimmertes trostoses Gemith kehrte von ihm ohne Rath und Trost zursich. Deschafb liebte und verehrte ihn die ganze Gegend wie einen Beiligen. Ob er sich nun gleich von allem auf der Welt

losgefagt batte, so war bie Liebe zu irgend einem Wesen bennoch ein filftes Bebilrfniß feines Bergens geblieben, und er pflegte befibalb oft au fagen : "Ich babe bier in meiner Ginfamleit boch noch zwei Rinber, ein fprechenbes und ein flummes!" - Das erfte mar Maria, die kleine Tochter eines benachbarten wohlbabenben Wingers. bie mit unfäglicher Bartlichteit an bem Greife bing, und auf ben einfamen Außbfaben oft allein in ben bunteln Balb gelaufen tam, um ben frommen Bater zu befuchen und in ihrer finblichen Ginfalt still bei ibm au spielen. Das flumme Rind war eine icone bobe Eiche, bicht an seiner Butte flebend und fie mit ihren Aeften beichirmenb. Wie er auf ber einen Seite fich an bem Geblauber bes Rinbes ergötte, ihm manches Rlitfliches lehrte, es immer vertrauter mit ber Ratur machte, und ben Samen bes Guten forgfältig in bas fleine Berg ftrente, fo pflegte er auf ber anbern mit vaterlicher Sorgfalt feiner Giche, trug milbfam in ber trodenen Sommerszeit Baffer berbei, um ihre Burgeln au erfrischen, flitterte und schlitte bie Boalein, bie in ben weiten Aesten britteten, und batte icon manche gierige Art burch seine Bitten von bem Leben bes schönen Baumes gurudgebalten. "Grime bu immer, meine ftarte, traftige Lochter !" fagte bann ber Greis, inbem er ben Baum liebenb umfaßte, "ich verftebe bas Kliftern und Rauschen beiner Zweige wohl und werbe bich kiliten bis bu mein Grab beschatteft."

Rach einem ungewöhnlich langen nub harten Binter, ber bie Gebirge mit tiefem Schnee bebeckte, brach einft ein so plötzliches Thanwetter ein, daß die Bergströme voller und gewaltiger als jemals in die Thäler schoffen und große Berwilftungen auxichteten.

"Ach! unser armer frommer Einsiebler!" sagte Mariens Bater eines Morgens, "wir werben ihn nicht wieder sprechen! — von meinen Weinbergen ans hab' ich gesehen, wie die Fluth in sein Thal hinabbraust und durch ben Wald schäumt, und wie die Bume schon dies an den Aesten unter Wasser steben." Mariechen weinte und beschwor ben Bater, daß er bem Greise zu Hilse eilen möchte; aber das war unmöglich und auch wohl schon zu spät; benn die Fluth mußte längst liber das Dach seiner Hitte hinrauschen.

Doch der Einstebler war gerettet — nicht aber durch die Hand eines Menschen, nein! — seine stumme kräftige Tochter hielt ihn auf ihren Armen sicher über den Wogen. — Er war bei dem Ausschellen des Wassers auf das Dach seiner Hütte gestohen, und als es ihn auch hier erreichte, muthig in die Aeste der Eiche gestiegen, die, wie auch die anströmende Gewalt sie erschütterte, dennoch widerstand, obgleich viele der nachbarlichen Bäume entwurzelt mit fortgerissen wurden.

Drei Tage vergingen, ehe sich das Wasser wieder verlief; brei Tage mußte der Greis in den Aesten hangen, und nur von wenigem trocknen Brode zehren, das er in der Eile zu sich gesteckt hatte. Kraftlos und ganz erschöpft komm er am Morgen des vierten Tages wieder herab, sank auf die noch seuchte Erde hin und erwartete den Tod.

Aber statt seiner nahte ein rettenber Engel. Die kleine Marie, bie zu Hause weber Rast noch Anhe gehabt, eilte durch ben nassen schlammigen Walb herbei, ben geliebten Greis auszusuchen. Trot ber Besorgnisse ihres Baters für das Leben besselben, hatte sie boch in süser Hossung ein Abrochen voll Erfrischungen mitgebracht, und warf sich nun bei dem noch lebenden Greise nieder, umschlang ihn mit ihren kleinen Armen, und trieb den Tod von ihm zursich.

Der Einsiebler bankte im andächtigen Gebete Gott für die Erhaltung seines Lebens und sprach mit bezeisterter, halb verklärter Seele über seine beiben Linder, die der Allmächtige zu Wertzengen seiner wunderbaren Rettung erfor, einen heiligen, träftigen Segen



aus und flehte ben himmel an, fie jum Lohne filr ihre Treue vor ben andern Geschöpfen seiner Erbe zu verherrlichen.

Geftärkt und erquickt ließ er fich von Marien hierauf ju ihrer Bohnung leiten, wo er fo lange verharrte, bis er bie einfame hute wieder begieben konnte.

Als Maria in Unschulb und Schönheit ausgeblicht und ein glückliches Weib geworben war, hatte man ben Einstebler längst begraben. Seine hütte war eingesunken, bie schöne Eiche unter ben hieben ber Aexte gefallen und zu großen Weinfässern verarbeitet worben, welche Mariens Bater gelauft hatte.

"Wo bleibt benn nun die Erfüllung bes Segens?" fragt ihr, meine Rinder, "ba jett bas holz bes geliebten Baumes in bumpfen, finstern Kellern vermodern foll?"

Hört nur gebuldig weiter. Eins dieser Fäffer war leer geworden und wurde, als die Weinlese wieder nahe war, hinauf und an die Borlaube des Hauses gewälzt, damit neue Reisen ausgesichlagen werden möchten. Um den Morgen zu genießen, der eben in frischer Schönheit über die Berge heraufstieg, setzte sich Marie, die Mutter zweier Anaben geworden war, in die Laube und schante, den Sängling an ihrer Brust liedtosend, indes der ältere Anabe zu ihren Füßen spielte, gerührt nach dem Thale hin, welches der Einstedler vormals bewohnt hatte, und meinte: den Segen, den er ihr verheißen, seh durch ihre Kinder wohl schon in Erstüllung gegangen.

Da wandelte, in stille Träume versunten, ein Alingling vorüber. Es war Raphael Sanzio, der größte Maler aller Zeiten.
Bor seiner Seele schwebte lange schon ein Bild der Mutter Gottes
mit dem Iesustinde; aber noch vermochte er die Gestalten nicht
würdig genug zu erfassen und hatte diesen frühen einsamen Gang
unternommen, nm seinen Geist zu sammeln. Mit freundlichen
Borten arüste ihn Maria. Er schaut auf, und als er die Mutter

mit ihren Kinbern erblickt, wird es ihm, als erschiene ihm bier, was er fo lange vergeblich erfebnt. hier war ja bie Mutter, aus beren bimmlischen Allgen bie reinfte, seligfte Liebe .ftrablte; bier rubte ja bas engelicone Rind an ihrem Bufen, bas mit feinen milben, großen Augen freundlich und ahnungsvoll seine Belt begriffte; bier nabte ja ber altere Rnabe, freudig ein Stabchen bringenb, an welches er ein Rrengden befestigt hatte. Der Runftler verlangt in bochter Begeisterung bas lebenbe himmlifde Bilb feftaubalten und es auf ber Stelle ju entwerfen; aber er hat nichts aur Sand als ben Zeichenftift. Da glangt in ben erften Strablen ber Morgensonne ber große glatte Boben bes naben Kaffes, und Rabbael faumt nicht und tritt rliftig bingn, und nachbem er bie holbe Marie mit ihren Kindern treu darauf entworfen bat, nimmt er ben Boben beraus und trägt ibn beim und läßt fich feine Raft, bis er bas gottliche Bilb ber beiligen Mutter Gottes mit bem Refustinde und bem fleinen Johannes, ber ein Kreugen bringt, als wolle er ben Chriftnetnaben icon im Spiele bamit vertrant machen, barauf berrlich vollenbet bat.

Raphael Sanzio aus Urbino ftarb 1520, also schon vor breihundert Jahren. Aber sein Gemälbe ist nicht vergangen und wird noch als ein Heiligthum von Geschlecht zu Geschlecht ausbewahrt.

Seht ihr, lieben Kinber, so ift ber Segen bes frommen Mannes boch in Ersullung gegangen. Die Runst hat seine beiben geliebten Kinber hier wieber vereinigt, benn bas Holz bes geweihten Baumes trägt nun Mariens und ihrer Kinber liebliche Bligt in biserer Bertlärung ber Rachwelt burch Jahrhunberte zu, und noch lange werben sich reine fromme Herzen burch ben Zauber bieses Bilbes ergriffen und erhoben subben, obgleich bie wirklichen Gestalten längst in Staub zerfallen sind.

Bielleicht find einige von ench jo gludlich, einft bas Baterland

biefes herrlichen Gemalbes zu befuchen und es bort selbst zu sehen, wo es unter bem Ramen:

Mabonna bella Sebia

berühmt ift. Aber wenn eure Blide auch nur auf eine Copie fallen, so bentt babei, baß ber Segen eines gottesfürchtigen Herzens eine reiche Beute für bas Leben sen, benn ein frommer Segen ift voll geheimer Kraft, wie bas Gebet, und ber Segen ber Ettern bauet ben Kinbern Häuser.

# Die Brandhege.

Gin Dabreben.

"Liebe alte Mutter, weint nur nicht mehr, ich tann Euch ja nichts weiter geben, als mein Butterbrod und biefes Tobichen voll Erbbeeren!" fagte ber fleine Ernft; aber bie Alte wollte nicht aufboren ju beulen, und zeigte gitternb auf ihre halbnadten inochernen Schultern, bie taum von Lumben bebectt maren, bis ber arme Junge, in ber Angst feines Bergens, benn er tonnte niemanben weinen feben, enblich fich fein Balstuch abband, und es ihr, felbft weinend, um bie Schultern bing. Da wurde fie benn wieber berubigt, reichte ihm die langfingrichte blirre Banb, verzog ihr Geficht jum Griufen, und fagte mit einer beifern Stimme: "3ch bante bir, mein Rleiner, und werbe bir's gebenten! Dein Duchetden ift in auten Banben; ich werbe mich auch abfinden zu feiner Beit!" und bamit binfte fie, auf ihre Rrude geftutt, malbeinmarts und verfdwand im Gebilich. Ernft fab ihr lange nach; aber in\_ bie Freude, bas alte Weib berubigt zu baben, mifchte fich balb ein Gefühl von Kurcht vor bem Empfange ber Tante, bei feiner Riid. febr. Denn bas Töpfchen voll Erbbeeren, welches er ihr nach Saufe bringen follte, batte nun bas alte Weib mitgenommen, unb

and sein Halbind, bas ihm seine liebe seitge Mutter noch auf ihrem Sterbebette geschenkt, und worein sie ihm jum Andenken an sie ein Bergismeinnicht gestickt hatte, weshalb es ihm über alles lieb und thener war, hatte er nun der alten Betilerin gegeben. Er ahnete wohl, daß es einen harten Stand zu haus seizen kürbe.

Ernfis Mutter war unlängft geftorben, und ber Bater hatte nach bem Tobe berfesben mit seinen Kindern bieses Landaut bejogen, welches bisher fast unbefucht von ihm geblieben war, wo er aber jett seinem Schmerz in ländlicher Stille enbiger nachmbangen gebachte. Er befaft mar nur biefen einzigen Gobn, hatte aber noch ein armes Mabchen, mit Ramen Aforentine, an Kinbesflatt angenommen und erzog bie beiben Ainber wie Geschwifter. Beht war die Schwester seiner Kran, die Tante Eva, ju ihm gezogen, um ihm feine Birthfcaft zu führen. Gie war and Bittwe und hatte auch einen Gobn, mit Ramen Krit, ber awar in Erufte Alter, aber souft gerabe bas Gegentheil von biefem war. Ernft , ein frober . munterer Luabe , oft febr will und tilbu , aber niemals frech und bosbeft. fannte feine Line, umfaste alle Denichen mit unenblicher Liebe und war fleifig und gehorfam. Frit bingegen schien zwar viel sauster und wohlgezogener, allein er war es unr vor den Amaen der Menichen; verflectt und ifigenhaft fuchte er feine Streiche immer zu verbergen ober auf Anbere zu fchieben, war neibifch und verlenmbete, wo er tonnte. Die Affenliebe seiner Mutter, bie felbft eine bele Fran war, batte ihn verzegen, mit manche Aulage zum Onten in ibm unterbefiett. Da fie jeht run gam bas Regiment im haufe führte, und ber betrubte Bater fich wenig um bas hansweien belimmerte, fontern unr feinem Annmer fill nachbing, to waren Ernft und Rlorentinchen gang ber Tante Coa Merlaffen, urb mußten viel von ihr und ihrem lieben frih leiben, intem alle trummen Streiche, bie biefer beging, mit ber Strafe bafür auf fie geschoben wurden. Weil nun Fritz viel zu bequem war, um mit Ernsten in den Wald nach Erdbeeren zu geben, welche der Bater und vorzüglich die Tante sehr gern genoffen, so mußte letzterer, auf geheimen Besehl der Tante Eva, den Weg allein machen, um für die ganze Familie die Erdbeeren zur Abendmahlzeit zu holen; und da hatte er denn, als sein Töpschen schon voll gewesen war, und er nach Hause gehen wollen, die alte weinende Fran im Walde gesunden, der er aus herzlichem Mitseid alles gegeben, was wir bereits gehört haben.

Tante Eva war außer sich, als sie ben Knaben so leer zuruchtommen sah. Keine Bitte, teine Borstellung galt, er mußte auf einer scharfen steinernen Thürschwelle zur Strase nieberknieen. Das an eine Bettlerin so muthwillig verschleuberte Halstuch biente freilich bieser Strase zum Borwand, allein die Tante würde es keineswegs vermist haben, wenn nur die Erdbeeren da gewesen wären. Daß aber ihr und ihres Frischens Appetit sür heute Abend ungestüllt bleiben sollte, das verdiente schwelle strase und besthalb war eigentlich das Knieen auf der Schwelle zuerkannt worden. Doch Fritz wollte diese Gelegenheit auch benutzen, um seine Rache ebenfalls nehmen zu können.

Ernst war in allen seinen Sachen zu einer firengen Ordnung gewöhnt, in seinem Schränkhen stand alles an seinem gehörigen Platze, und den Schlissel bazu gab er nie aus seinen Händen. Ein besonders Fach darin war allen den Sachen gewöhnet, die ihm von seiner lieben seligen Mutter übrig geblieben waren, und die er wie Heiligthilmer ausbewahrte. Frigens Sinn stand nun schon lange darnach, dieses Schränkhen einmal recht ungeftört durchkramen zu können, nur sehlte ihm immer die Gelegenheit dazu; er sorderte setzt mit unverschämter Dreistigkeit von Ernsten den Schlissel, und wendete sich, da dieser ihn verweigerte, an die Mutter, indem er vorgab, daß er einige Sachen in dem Schranke

auffuchen wolle, die ihm weggetommen waren. Tante Eva nabm alfo bem armen Anaben, ber von feiner barten Schwelle nicht auffieben burfte, ben Schliffel mit Gewalt ab : Krit bffuete mit bobnifdem Gelächter ben Schrant, warf nun alles unter einander und fucte angeblich nach feinen vermiften Sachen. Ernft glubte bor Scham und Umwillen, ale er feine fleinen Beiligtbumer fo entweibt fab . und weinte beifte Thrauen. Die Tante, bie wieber an ibre Geschäfte geben wollte, sagte enblich ihrem Sobneben: bak, wenn er nicht mehr Luft baben würbe, in bem Schräntden au fpielen . er bann ben Schliffel an Ernften gurfidgeben. und biefen bann wieber auffleben laffen konnte! Diefe abschenliche Billtur, welche die Tante ihrem schabenfroben Sohne einranmte, emporte Erufts ganges Gemuth, und ob er gleich fcon Aber eine Stunde gefnicet batte, und ibm bie Anice wie Rener brannten, fo fagte er boch mit fester Stimme: "Rein, ich werbe nicht eber auffieben, als bis ber Bater tommt!" - "Barte, bu verflodter Junge!" forie bie Tante, und fprang mit ber Schneiberelle auf ihn an, ...ich will bich aufsteben lebren!" - Aber in bem Angenblid trat ber Bater, ben Morentinden ju Bulfe gerufen batte, in die offene Wilre, auf beren Schwelle fein Rind Inieen mußte, und fragte febr ernft: "Bas gibt es benn bier?" - und obgleich bie Tante und Krits auf ibn einftärmten und ibm mit vielen Berbrehungen bas Bergeben seines Gobnes vortrugen, so er tannte ber Bater bod burd alle biefe Ligen Ernfts eigentliche ante Abficht und fagte finfter: "Das Ench war bas Gigenthum bes Anaben, und wenn Krit morgen mit in die Erbbeeren gebt. jo können fie doppelt so viel nach Saufe bringen." - Mit biefen Worten bob er ben Anaben auf und ging mit ihm in ben Garten. Dier ließ er fich von ihm bie Gache tren ergublen, schilttelte bann nachbentenb ben Robf und fagte mit fauftem Bortonxf: "Das Ench hatteft bu aber boch nicht weageben follen, es war bas lebte Conwald, fammtl. Berte IV.

Geschent beiner seligen Mutter, und ich glaubte, es sey bein liebstes Eigenthum!" — Als aber Ernst mit naffen Angen hierauf entgegnete, er habe, ba er die weinende Frau gesehen, an seine liebe Mutter eben gebacht, und bann sich nicht enthalten können, ihr selbst fein Tüchelchen um die halbnackten Schultern zu schlagen! — so brildte ber Bater ihm die Hand und ging nachdenkend auf sein Rimmer.

Unter bem Bolte ging aber von jeber bie Sage, baft in ber Beibe, worin bie schönen Erbbeeren wuchsen, fich oft ein altes gerlumbtes Beib in mancherlei Beschäftigungen feben laffe. Balb flide fie ihre Rleiber aus, balb fammle fie Rrauter ober Erbbeeren, balb fite fie weinend als Bettlerin am Wege. Man trug fich mit vielen Gefdichten bon ibr, erzählte manden Sput, ben fie veraulaft babe, und nannte fie, weil bie Beibe, in ter fie fich feben lieft, ber Brand gebeißen war, nur immer bie Brandbere. Riemand burfte jeboch biefen Ramen bort aussprechen, obne nicht ihren gangen Born zu reigen. Bor alter Zeit, ergablte man, fen fie nicht in biefer ekelhaften Gestalt, foubern als eine toone Junafrau jur Erbbeerenzeit in biefem Balbe umgegangen; fie babe fich aber feit Ernfts Urgroftvater, ber ein febr milber Sager gewesen mar und fie einmal, ba fie ihm auf ber Jagb erschienen, Brandbere gefchimpfe hatte, nicht mehr in biefer freundlichen, fonbern in ber wahren Berengestalt gezeigt. Ja, fie folle bamals fogar in ihrem Born ben Schwur gethan baben, fo lange in biefer Bermanblung jur Erbbeerenzeit im Branbe ju fonten, nub bier alle Rachtommen bes Urgrofvaters zu beumenbigen, bis einer von ihnen freiwillig und aus eigenem Bergenstriebe ihr fein liebftes Rleinob, fchenten mitrbe.

Ernsts Bater hatte beghalb bieß Gut nicht bewohnt; benn wenn er zusällig einmal zur Erbbeerenzeit ben Walb betreten hatte, so war allemal die gräßliche Brandhere fogleich bei ber Hand ge-

wefen, batte fein Bferd ichen gemacht ober war mit offenen Armen auf ibn angeeilt, um ibn au tilffen. Rur jest mar er an feiner Erbolung, und weil er bie Ginfamteit fuchte, bierber gezogen, wegbalb benn auch bie Geschichte von ber Brantbere Ernften bis jest noch ein Gebeimnift geblieben war. Tante Eba mufte aber genug bavon und sendete eben befibalb ben armen Jungen allein in ben Brand, weil fie die gebeime Boffnung baranf grundete, bie Brandbere werbe, ihrem Schwure getren , ben Anaben jebenfalls verfolgen und ibn burch Schred vielleicht tobten. Sie batte namlich bie fichere Ueberzeugung gefaßt, bag Ernftens Bater fie nun jur ameiten Frau mablen wurde, und ba fie beffen ganges febones Bermogen fich und ihrem Krit jugebacht batte, fo mußte benn jebe mögliche Belegenbeit benutt werben, bie beiben verhaften Stief. finber, Ernft und Riorentiuchen, aus bem Bege au raumen. Sie war baber febr aufgebracht, bag bie erfte Ericheinung ber Brandbere nicht ichredlicher auf ben Anaben gewirft batte.

Der Bater also schilttelte ben Kopf bei Ernstens Erzählung, weil er wohl ahnete, wen sein Sohn im Walbe beschenkt habe, und ging schweigend auf sein Zimmer. Auch Ernst schlich traurig nach dem seinigen, um zu sehen, was aus seinem Schräntchen geworden sey. Er sand dort das sanfte Florentinchen beschäftigt, alle Sachen möglichst ordentlich wieder einzuräumen, denn Frit hatte längst an dem Auskramen keinen Gefallen mehr gefunden, weil der gekräulte Ernst nicht mehr zusehen mußte, und war mit seiner Matter in den Garten geschichen, um Bater und Sohn dort zu beborchen. Mit nassen Augen trat er nun an sein Schränken und ftreichelte dem guten Floventinchen die Wangen. "Ach!" sagte diese, "deine Risse hat er dir auch alle dier weggenommen und ausgegessen, und deinen schähen Rußkaader dabei zerbrochen und die Stücke ins Klichenseur geworsen." Das brachte Ernsten sehr auf. Er ballte die Fäuse und wollte hinaus, um Frihen aufzu-

suchen; allein Florentinchen hielt ihn bittenb zurück, und ba er ihr nichts abschlagen konnte, so blieb er endlich und beibe Kiuder räumten unter beiften Thränen bas Schränfchen wieder auf.

Des anbern Tages verreiste ber Bater auf mehrere Bochen. Er bielt vorber noch mit ber Tante eine lange gebeime Unterrebung und unterfagte ibr ernftlich, ben Angben allein in ben Brand nach Erbbeeren an schiden. Raum aber war er mit Anbruch bes Tages abgefabren, als Tante Epa auch icon vor Ernftens Bette ftanb. ibn mit barten Worten auffteben bieft und ibm befabl, fofort in ben Brand an geben . und inbem fie ibm einen weit grofern Topf ale ben gestrigen mitgab, nicht eber wieber zu tommen, ale bis er biefen Topf gang voll gelefen und fo bie gestern verfcentten Erbbeeren erfett haben wilrbe; alsbann folle er auch erft bas Frubfild befommen! - Ernft ging traurig fort und fette fich, als er in bem Branbe antam, an einen schattigen Ort und weinte bitterlich, benn ihn bungerte febr; ber Tobf, ben er voll lefen follte. war fo groß, und fein fooner, geftern verbraunter Ruffnader ftanb ibm auch vor ben Augen. Bibblich borte er bie bichten Gebufde rauftben und als er aufblickte, fab er ein fcones, freundlides Datden vor fich fteben, bie ein Straufiden Erbbeeren in ber Sanb bielt und ibn mit fanfter Stimme fragte, warum er benn weine? Eruft gewann Bertrauen ju ben großen, blauen Angen, mit benen fie ibn fo trenbergig anblidte, und flagte ibr offen feinen Rummer. "Barte nur, ich will bir Friibstlick bolen, bu armer Rnabe!" fagte bas Mabchen, ging ins Gebuich und tam balb mit einer golbenen Schale voll Dilch und einem aus garten Baumzweigen geflochtenen Teller voll Erbbeeren und Manbeln anrud und bot fie ibm liebreich an. Eruft ließ fich nicht notbigen. fonbern langte au; bas Mabchen eilte inbeg mit feinem großen Tobf in ben Balb und brachte ibm benfelben, als er fich gefättigt hatte, voll Erbbeeren gurfid; bann bief fie ibn rubig nach Saufe

geben, ebe bie Sitse brildenb würbe, und ichentte ibm, um ibn bollig zu berubigen, und, wie fie fagte, jum Anbenten an fie. einen neuen, febr fconen Ruftnader, ber gang bie Gestalt bes verlornen batte. Als fie nun von bem erflaunten Rnaben freundlich Abschieb nehmenb fich wandte, und in ben Schatten bes Balbes fich verlor und er ibr bantbar nachblickte, so glaubte er zu bemerten, bag fie bas weiße Tildbelden umgefchlagen babe, welches er gestern ber Bettlerin geschentt und worein feine liebe felige Dutter bas Bergiffmeinnichtden gestidt batte. Gine fille Thraue trat ibm ins Auge, er wufite bas Gauge nicht aufammengureimen; ba ibn aber ein leifer Schauer überlief, fo machte er fich auf und eilte . frob nach Baufe, lieferte jum Erftaunen ber Tante feine Erbbeeren richtig ab und ftellte feinen neuen Ruffnader in-feiner Stube unter bem Spiegel auf. Dann fucte er Alorentinden und feinen Bertranten, ben alten Bebienten feines Baters, Chriftobbel, auf unb erzählte ihnen fein Abenteuer. Florentinchen borte ihm mit offenem Munbe au und tonnte nicht genng erfahren: ber alte Cbriftobbel aber ichlittelte bebenklich ben Roof und verficherte endlich, bag bieß jebenfalls bie Brandbere gewesen feb. bor ber er fich in Acht nebmen folle, und als Eruft, ber biefen Ramen jum erftenmal borte, neugieria in ibn brang, ibm mehr bavon an ergablen, entbedte er ben Rinbern enblich bie gange Geschichte, bie wir schon tennen, führte mehrere schanbervolle Beisviele an, wo fie bie Leute, bie ihren namen genannt batten, mit Ruthen aus bem Balbe gepeitscht und fie gerfratt babe, verbot ihnen aber, ja niemanden etwas bavon ju fagen, weil bie gange Sache ein Gebeimniß fur bie Rinber batte bleiben follen. Ernftens Berg war voll gebeimer Kurcht und Bonne. Er wußte nun, er batte bie Branbbere gefeben, unb biefes allgemein gefürchtete Gespenft mar seine Rreundin. boffte, bie Tante wurde ibn bes anbern Morgens auch wieber nach Erdbeeren ichiden und die Stunden bes Tages wollten ibm nicht

schnell geung entstiehen. Auch hatten bie Erbbeeren, so viel er beren hent immer mitgebracht hatte, wirklich taum für Frischens Appetit hingereicht und Tante Eva wollte boch auch ihre Erbbeerkattschase effen. Deßhalb gab fie Ernsten nicht allein für den andern Morgen den gewilnschten Austrag, sondern befahl auch Florentinchen, mitzugehen und noch einen zweiten Topf voll Erbbeeren einzulesen. — Wer war froher als die beiden Kinder. — Sie drückten sich geheimnisvoll die Hände und eiten am Abend froh in ihre Schlaftammer, um mit dem Tage wieder zu erwachen.

Ernst besah, ehe er sich schlafen legte, noch einmal mit siller Lust seinen schönen neuen Rustnader und sagte endlich wehmüttig zu ihm: "Ach! wenn mir Fritz nur ein paar Ritsse übrig gelassen hätte, um sie mit dir auftnaden zu können!" — Aber kaum waren diese Worte ausgesprochen, so sing der Rustnader von selbst an zu knaden, und aus seinem großen, unsörmlichen Maule siesen schöne Rüsse und Mandeln herans. Der erfreute Knade ließ sie sich ansassung tressisch siehen genachen, als aber der Rustnader immersort arbeitete und gar nicht ausbören wollte, und er endlich besürchten muste, das die Tante, die mit ihrem Fritz in der Nebenstude schließ, durch das starte Knaden ausmerssam gemacht werden und hereinkommen möchte, so dat er den Rustnader dringend, doch nur endlich einmal auszuhören, worauf dieser auch soson seine Arbeit einstellte, und wieder ganz undewegslich stehen blieb.

Der Morgen graute kaum, ba pochte Ernst schon an Florentinchens Kämmerchen, und als ihm biese leicht wie ein Reh entgegensprang, so gieng es mit stücktigen Schritten bem Brande zu. Florentinchen faste schücktern Ernstens Hand, als sie in die Schatten bes Waldes traten; er aber rebete ihr Muth ein, ob ihm gleich das Berz selbst lopste, und beibe Kinder sahen sich mit spähenden Bliden nach der Erdbeerzungfrau um. "Wenn sie nur heute zu Hause sein wird?" sagte Klorchen. — "Ich bente wohl," entgegnete Ernst,

"fle wird wohl glauben, daß wir tommen!" - und in biefem Augenblicke fdritt and bie foone Jungfrau ihnen auf bem einsamen Rasenwege freundlich entgegen. Sie trug beut ein bellarfines blatterartiges Rleib, einen Krang von blitbenben Erbbeeren in ben Saaren und um ibre Bruft bas feine weife Thichelden mit bem Bergifimeinnichtden zierlich geschlagen. Die Kinber flutten erft; ba fie aber fo bold lächelte und ibnen mit unnennbarer Anmuth bie ichonen Banbe entgegenreichte, fo liefen fle mit offenen Armen auf fle au und fiefen fich willig von ibr zu einer alten Gide binführen, unter beren Schaften bie golbene Schale mit Mild und bie grunen Aruchtteter icon bereit ftanben. "Sebt ibr wohl, meine lieben Rinber, bak ich euch erwartet babe, und bin ich nicht besier als die Tante?" - Dit tiefen Worten fette fie fich mit ben Kinbern auf bas Moos nieber und bieß fie fich fatt effen. Ernft schaute fie bewundernb an; als er aber bas Tlichelchen mit bem Bergifimeinnicht erblickte, giengen ibm vor unaussbrechlicher Gebnfucht nach ber lieben seligen Mutter bie Augen über. Die Innafrau aber lächelte ihm fanft m und ftreichelte ibm bie Bangen, bis er enblich mit findlicher Unbefangenbeit an ibr fagte: "Du bift fo wunderaut und fcon, ift es benn mabr, mas mir ber alte Christophel gefagt bat, bag bu bie Brandbere bift?" - Da wurde bie Jungfrau furchtbar ernft, fab ben erichrodenen Anaben mit funtenspriibenben Bliden an und fagte gebieterisch: "Unbesonnenes Rind, was freichft bu für einen abidenliden Ramen aus: wage nicht mehr mich alss zu nennen, wenn bir meine Gunft werth ift!" - Als aber bierauf bie Rinber er foroden zu weinen anfingen, fubr fle milber fort: "Ich weiß es wohl, ihr habt teine Schulb baran; brum will ich euch fagen, wie ich beife und wer ich bin. Mein Rame ist Fragaria 1, und ber Rauberinnen größte, bie uralte und bennoch immer jugenblich ichone Antan ift meine Mutter. Wenn ibr größer und Miger sebn werbet

Fragaria Beift nach Linnde eine Erbbeerftande.

und eure Bergen rein erhalten babt, wird fie auch euch bie Wunderzeichen in ihrem Bauberbuche ertfaren und ihre Rabe werbet ihr überall leicht erkennen, wenn ihr bann ihren Ramen rudwärts an lefen verfteht. Die vielen Rinber, bie fle bat, senbet fie forgfam aus, um in ibrem groken Reiche zu wirten und zu ichaffen. bat fie bie Sorge für bie garten Erbbeerpflangen in biefem Balbe anvertrant. Meine Reifegefährtin ift bie Rachtigall; ich tomme mit ihr und wede meine Rinber, bie im Moofe folummern, und pflege fie. wenn fie blüben und Friichte tragen, und beiße fie wieber folgfen geben, wenn bie Frlichte gepflict finb, und eile bann zu anbern Geschäften im großen Reiche meiner Mutter. Wie ihr unch jett febt, fo ift meine mabre Gestalt und bie Menichen nannten mich fonk immer bie gute Erbbeer-Elfe. Dein Urarofivater aber. bem ich einfimals auf ber Jagb allbier begegnete und zur Erquickung ein Blinden frifder Erbbeeren bot, fdimpfte mich zuerft mit jenem abidenlichen Ramen, weil ich ibm ein armes Rebchen verjagt baben follte, bas er an tobten gebachte. Und ba feine wilben Jagbgefellen biefen Ramen jubelnb wieberholten, fo fchwur ich im Born: von Stund an jeben bart'au gudtigen, ber biefen Ramen bier aussprechen wlirbe, und alle nachtommen beines wilben Borfahren in einer ekelhaften Gestalt bier so lauge zu beumruhigen, bis mir einer von ibnen, trot meiner Berwandlung, freiwillig fein liebstes Rleinob identen wurde! - und bierauf verwandelte ich mich auf ber Stelle in ienes alte etelbafte Bettekweib, und jagte beinen Urgrofpater und feine erichrodenen Jagbgefährten mit meiner Krikde jum Balbe binans! - Du aber, mein flifer Rnabe, baft mich wieber verfobnt: bu baft mir, obne mich und meinen Schwur au tennen, ans Mitleib in jener icheuklichen Bermanblung bas liebfte, mas bu batteft, bas Duch von beiner berrlichen Mutter geschenkt. 3ch werbe es bir jum Anbenten tragen, bis ich es, in ber gludlichften Stunde beines Lebens, mit einem toftbaren Gefchent einft bir wiebergeben

tann, und werbe von nun an allen guten Menfchen, wie fonft, wieber in biefer meiner mabren Gestalt ericheinen!"

Die Kinder waren zutrausich geworden und fragten die gute Elfe noch um vieles, die auch liebreich auf alles Antwort gab und ben Kindern immer neue süße Frlichte vorsetzte, die Ernst endlich daran dachte, daß es Zeit sey, nach Haus zurückzulehren, und daßte noch keine Erdbeeren eingesammelt hätten. Fragaria lächelte, als die beiden Kinder erschrocken aufsprangen und nach ihren Töpfen griffen, denn diese standen längst mit den schönsten Erdbeeren gestüllt. Freundlich hieß sie erfreuten Kinder nun nach Hause geben und gab ihnen die goldene Schale zum Geschent mit.

Aber Tante Eva machte garftige Augen, als fie bie toftbare Schale erblichte, und ihr bie Rinber offenbergig erzählten, wer fie ihnen geschenkt hatte. - "Wartet nur," bachte fie, "wenn bas so ift, bann follt ihr mir nicht mehr in bie Erbbeeren geben!" - Gie berebete fich hierauf mit ihrem Krit, und als ber anbere Morgen anbrach, fo mußten Ernft und Florentinchen ju Saufe bleiben und Frigen traurig nachsehen, ber voll gieriger Erwartung bem Branbe aneilte. Aber es bauerte feine Stunbe, fo borte man ibu fcon von weitem mit Geheul und Geschrei zurlickommen. Ernft lief ibm beforgt entgegen und erfcrat, wie er Fritens Geficht von Angft und Entfetzen entfiellt fab. Da fich aber beibe Anaben auf einem Brildichen begegneten, welches über einen tiefen Bach führte, und Frits feine Buth boch gern an jemant auslaffen wollte, fo flieft er ben armen Ernft, als biefer ibn mitleibig fragte, was ibm benn wiberfahren ware, in ben Bach binah, eilte nach Sause und erzählte beulend feiner erschrockenen Mutter, wie er in ben Brand gekommen seb und, weil er teine icone Jungfrau geseben, bie Brandbere laut bei ibrem Ramen gerufen babe, worauf benn ploplich ein altes abidenliches Weib wie eine Rate auf ibn zugesprungen ware und ibn mit einer Griede jammerlich zum Balbe binausgeprligelt batte.

Die Mutter schling die Hande jammernd fiber dem Kopf zusammen, und als eben auch Ernst mit triefenden Reidern ins Zimmer trat, der sich allein mühsam aus dem Wasser wieder herausgeholsen hatte, so suhr sie wilthend auf diesen los und schrie: "In welchem Loche hast denn du wieder gestedt?" ergriff ihre Elle und schling, ohne den armen Jungen anzuhören, undarunderzig auf ihn los, weil sie ihn eigentlich für die Ursache von Frigens Unsall hiest; und als Florentinchen und der alte Christophel bei dem Lärmen herbeieilten und Einhalt thun wollten, so bekam erstere auch ihre Tracht Schläge mit der Elle und letzterer wurde mit einer Ohrseige zur Thüre hinaus verwiesen, beide Kinder aber, nachdem sie viel Schläge bekommen hatten, auf ihre Studen verbanut.

Ernft war außer fich. Die schändliche Behandlung ber Tante batte ibn faft zur Buth gebracht, und weil er febr erhitt gewesen war, als ihn Krit ins Waffer gestoßen batte, so gitterte er gewaltig am gangen Körber. Bergweiflungsvoll rif er bie naffen Rleiber bom Leibe und warf fich erschöpft ins Bette, wo ibn ein ungeheurer Fieberfroft fiberfiel. Die Tante fragte nicht nach ihm und fcicte ibm bas Effen auf bie Stube. Als aber ber alte Christophel ibr am andern Tag melbete, bag Ernft bewuftlos baliege und in ber Rieberbite bisweilen ichredlich irre rebe, fo wurde ibr boch, bes Baters wegen, Angft; fie besuchte ben Rnaben felbft und fant ibn freilich febr trant. Nun wurde einstweilen nach Gutbiluten in bie hausapothete ber Tante gegriffen; weil aber bie Krantheit immer junahm, enblich nach mehreren Tagen boch ein Bagen nach bem Arzte geschickt. Diefer zuckte bie Achseln, gab zwar einige Medicin für ben Rranten, erftarte jeboch bei feiner Abreife, bag er bier ju fpat gefommen fen und nichts mehr zu hoffen ware. Im Anfang erschraf die Tante zwar über die Worte bes Arzies, weil fie fic vor bem Bater fürchtete, ber ben Rnaben unfäglich liebte; allein es war ihr eigentlich gerabe recht, bag ber verhafte Stieffohn noch

eher begraben werben sollte, als bas Tranerjahr vorliber war und ber Bater sie zur zweiten Fran verlangen wlirbe. Sie senbete biesem, um scheinbar alles Mögliche gethan zu haben, zwar einen Boten, ber ihm die Rachricht von der tödtlichen Krantheit seines Sohnes hinterbringen sollte, schnitt aber, indem sie laut ein Sterbelied sang, mit geheimer Frende schon das Sterbehemd zu und verhieß ihrem Friz alle die bilbschen Sachen, die Ernst hinterlassen wilrbe.

Der arme Ernft lag indes verlassen auf seinem Bettchen, benn die Tante hatte alle Welt von ihm entsernt, um ihn, wie sie sagte, ruhig kerben zu lassen. In trodener Ditze brannten seine Glieber, der Puls slog und hob das Berz gewaltig empor, und die rothen heißen Angen standen weit offen und wollten sich nicht zum erquidenden Schlummer schließen. Da sing leise eine Stimme au sithe Lieder zu stugen, und es war ihm, als hörte er seine liebe sesige Mutter ihn mit den alten bekannten Wiegenliedern wieder in den Schlaf lullen, und so wie die Tone sanft in sein Ohr zogen, schlug das arme Leine Berz auch ruhiger, die heißen Augen schlossen sich und ein süßer Schlaf umsting ihn.

Die Tante, die eben am Zimmer vorbeiging, vernahm ben leisen Gesang, schlich sur Thüre und sprang mit einemmal rasch ins Zimmer, um ben unbernsenen Sänger zu überraschen. Allein sie sammer, um ben unbernsenen Sänger zu überraschen. Allein sie saub das Zimmer leer, der Gesang schwieg und sie erblicke nichts, als daß bei ihrem Eintritt der Nußtnacker so eben das große Maul zumachte. Es war ihr unbegreislich; da sie indeß Erusten mit geschlossenn Augen und undeweglich daliegen sah, so meinte sie, er seh wohl so eben gestorben und eilte, ihrem Frig diese Nachricht zu hinterbringen. Dieser konnte sich denn auch nicht enthalten, sich sossen in den Besth von Erustens Sachen zu setzen, schlich sich seinlich auf dessen Zimmer, und da ihm der schöne neue Nußtnacker zuerst in die Augen siel, so griff er denn vor allem nach diesem. Allein kaum hatte er ihn in die Hände genommen, so bis ihn der

Rufitnader so in die Finger, das das Blut herausspritzte. Fritz schlenberte ihn erbärmlich schreiend von fich und flürzte zur Thüre hinans; ber Rufitnader aber stellte fich ernsthaft wieder auf seinen Bosten.

Mittlerweile mar ber Bote, welcher bie Trauernacheicht bringen follte, bei Ernftens Bater angefommen. Der arme Mann warf fich erichroden au Bierbe, und ba er eine farte Tagereife au machen batte, so suchte er alle näbern Wege zu gewinnen. Degbalb wählte er auch biegmal ben Weg burch ben Brand, ber viel naber nach bem Schloffe flibrte, ob er ibn gleich fonft gern vermieb. Aber bas Bferb ichnaufte, ale er bem Balbe naber tam und wollte nicht binein, boch gab er ibm bie Sporen und ibrengte vorwärts. Als er nun aber ju ber Stelle tam, wo ibm bie Brandbere immer erschienen war, wollte bas Thier nicht weiter und baumte fich gewaltig, ba er es antrieb, und würbe fich gewiß mit ihm überichlagen baben, wenn nicht in bem Augenblide bie icone Erbbeer-Elfe ihm aus bem Gebilich au Billfe gesprungen ware und bas Bferd beim Afigel niebergezogen batte, worauf es wie ein Lamm fteben blieb. Sie grufte ibn bann gar freundlich, reichte ibm ein Buldelden iconer Erbbeeren und fagte: "Bringe fie beinem tranten Sobne, er wird genesen!" Dit biesem Troft im Bergen jagte ber Bater weiter und fprenate so eben in ben Sof, ale Krits mit blutenbem Finger seine Mutter auffnchte. Die Tante aber war bem Bater angfivoll entgegengelaufen, um ibm, mit verftellter Theilnahme, die sichere Rachricht von Ernstens so eben erfolgtem Ableben au hinterbringen; allein ber Bater eilte schweigend an ihr vorbei und auf bas Krankenzimmer, und als er bettimmert an Ernfts Bette trat, foling biefer bie klaren Augen wieber auf, und ftredte bem Bater freundlich die Arme entgegen, und als ihm biefer bie Erbbeeren reichte, rief er erfreut aus: "Ach! bie fenbet mir Fragaria, bie werben mich wieber gefund machen!" Raum batte er

auch die schönen Früchte mit großem Appetit genoffen, so ging, zum Leidwesen der Lante, die Genesung mit raschen Schritten vorwärts, und noch heute konnte er das Bett wieder verlassen.

Sobald fic ber alte Chriftopbel mit feinem Berrn allein fab. erzählte er ihm alles, was vorgefallen war, und vorzüglich gar vieles von ber Bosbeit ber Tante Eva. Der Bater tonnte bieft taum glauben, borte auch nur mit balben Obren auf Chriftophele Ersählung, benn er suchte angftlich etwas in feinem Schreibebulte, was er nicht finben tonnte. Diek war nämlich bas Miniaturgemalbe feiner Gattin, welches febr abulich und reich in Brillanten gefakt war. Er batte es in einem gebeimen Rache aufgeboben und wollte bei bem Wiebergeschent seines Rinbes einmal bas liebe freundliche Beficht auch wieder anschauen: allein bas Bilb mar verschwunden. Er ließ bie Tante rufen, boch auch fie mußte nicht, baf jemanb wabrend feiner Abwesenbeit auf feinem Bimmer gewesen mare, gab ibm aber fogleich ben Rath, bie Sachen eines jeben Sausbewohners in feiner Gegenwart eiligft burchfuchen zu laffen. Dieß geschab, und amm Erftannen bes Baters wurde awar nicht mehr bie toftbare Ginfaffung, wohl aber bas Bilboen selbst und bie Haarschnur, woran es gebangen batte, in Rio entindens Rommobe verftedt gefunben. Das erfdrodene Dabden betheuerte gwar ihre Unidulb, wurbe aber, bis die Sache naber untersucht fenn wilrbe, einftweisen einge-Die Tante unterließ inbeg nicht, bem Bater noch manches Berbachtige von Klorentinden zu binterbringen, fprach viel von bem gewöhnlichen Unbante folder angenommenen Rinber und rieth bem Bater, um alles Auffeben an vermeiben, bas Mabden insgebeim wieber aus bem Saufe ju icaffen; wogn benn auch biefer nicht übel Luft batte.

Es war bieß aber auch wieber ein fein angelegtes Plänchen ber lieben Tante. Denn ba sie Ernsten schon burch ben Tob los au seyn glaubte, so sollte nun auch Florentinchen auf biese Weise ans dem Hause emtsernt werden. Sie selbst aber hatte dem Bater das Bild entwendet, die Brillanten zwar für sich behalten, das übrige hingegen in Florentinchens Sachen gesteckt, wo sie es benn natürsicher Weise leicht zu sinden wustte.

Es war Abend geworben : ber Bater fak verbrieklich auf feinem Rimmer und fuchte Ernften zu berubigen, ber weinend für Morentinden bat und ihre Unidulb auf feinen Anieen betheuerte, als ploblic bas Retergeschrei ber Tante bas gange Saus ausammen rief. Man eilte nach Ernftens Zimmer, wober es an tommen fdien und fand bier bie Tante mit bem Rukknader im Rambfe. Sie bielt einen Brief und eine Stange Siegellach in ben Sanben, ber Ruffnader aber batte mit feinem großen Maule sowohl beibe Sanbe, ale auch ben Brief festgepactt, mar ftarter ale bie Tante und bielt fie trot alles Straubens feft. Der Bater mußte über . biefe narrifche Scene laut lachen: Ernft aber trat beforgt bingu und hatte auch taum ben Rufftnader berührt, als biefer bie Tante fabren lieft, ben Brief jeboch immer noch nicht bergeben wollte. Da aber bie Tante biefen burchaus babbaft zu werben und ibm ben Ruftnader mit Gewalt zu entreifen fuchte, fo ging bas Couvert entimei und bie brillantne Ginfaffung bes Bilbes fiel beraus. Taute batte nämlich bie toftbaren Steine einer vertrauten Freundin aum Bertauf ausenden und biefen Brief in Ernftens einsamem Zimmer zusiegeln wollen, als ber grobe Ruftnader zugehacht und fie fest gebalten batte. Erot alles Straubens ber Tante nabm ber Bater ben Brief in Empfang, ben ber Rukfnacker auch fogleich fabren ließ, als ber Bater barnach griff und lernte nun baraus bie Tante binlänglich tennen. Er verborte feinen treuen Chriftophel noch einmal und ließ bann ber Tante boffichft burch ibn fagen: fie möchte bie Bute haben, fich morgen mit bem Friheften nebft ibrem Sobne aus feinem Schloffe ju entfernen. Wer war frober als Ernft und Florentinchen! Die Tante faß auch icon mit ihrem

lieben Fritzchen vor Anbruch bes Tages im Bagen und eilte, ohne bon jemand Abicbied zu nehmen, beidamt von bannen: fie batte fich's jeboch nicht versagen tonnen, bie golbene Schale, welche Fraggria ben Kindern geschenkt, mitzunehmen, und hielt fie wohl eingewickelt auf bem Schoofe. Als aber ihr Weg fie burch ben Brand führte, jo tniff fie in idredlicher Rurcht bie Augen fest zu, inbef Frit fic auf ben Boben bes Bagens legte; weil aber nichts vorfiel und ber Auhrmann enblich melbete, man babe bas Enbe bes Walbes erreicht, fo blidten beibe fchen, jeboch frob wieber auf. In biefem Mugenblid aber trat bie icone Erbbeer-Elfe an ben Wagen und reichte ihnen lächelnb eine golbene Schale mit Erbbeeren binein. Mutter und Sobn bebantten fich freundlicht, fubren weiter und betamen balb großen Appetit auf bie schönen Krlichte; fie batten aber taum bineingebiffen, als fie flatt ber Erbbeeren ben ganzen Mund voll ftinkenber Mifttafer batten, bie fie gar nicht wieber los werben tonnten, und flatt ber golbenen Schale eine ungebeuere Rrote ber Tante auf bem Schoofe fag und gelaffen jum Wagen binausbüpfte.

So war nun zwar die bisse Tante aus dem Hause und hinter ihr der Friede wieder eingezogen; zwar hatte Ernst dem Bater von der Erdbeer-Else und ihrer Wiederversöhnung viel Ersteuliches erzählt, allein dem Bater war es doch unheimlich hier zu Muthe, und er besahl auch auszupaden und reiste mit den beiden Kindern wieder nach der Stadt zurück. Ernst sah seine Freundin, die liedliche Fragaria, nicht wieder; desto höher hielt er den Rußtnacker als ein theures Andenken von ihr und erstannte wirklich auch täglich mehr den Werth dieses Geschenkes. Wenn Ernst des Tages über sleißig und gut gewesen war, so knacke ihm Abends der Rußtnacker ungeheißen süße Rüsse und Mandeln auf; dagegen blieb er still und undeweglich stehen, wenn Ernst sein Tagewert nicht ordentlich vollendet hatte. Er nannte beshalb auch diesen Freund immer sein kleines Gewissen und bestrebte

fich recht eifrig, seine flete Bufriebenheit zu verdienen, weniger wegen ber suffen Frlichte, die er ihm gab, als weil er gewiß glaubte, Fragaria wirke im Geheim durch ihn, an deren Liebe ihm so viel gelegen war.

So wuchs nun Ernst heran und bezog als ein hoffnungsvoller Idingling die Universität. Doch auch hier begleitete ihn sein trener Freund, der Rußtnacker. Es sand sich hier manche Gelegenheit zur Unterstätzung eines undemittelten Freundes, zur Wiederauschelsung einer verarmten Familie, zum Ankauf eines theuren herrstichen Buchs, und Ernst hätte auch gern keine derselben undennutt vorlibergehen lassen; allein die Kasse wollte nicht immer zureichen. Da half denn auch wieder der Rußtnacker aus; denn wenn Ernst zu einem solchen guten Zwecke eine Summe Geldes branchte, so waren in den Nüssen und Mandeln, die das kleine Gewissen am Abend eines gut verledten Tages ihm aussnacke, statt der süssen Kerne blanke Dukaten vorhanden. Dagegen aber blieb er unerbittlich, wenn sein herr zu einer unersaubten Ausgabe vielleicht Geld von ihm verlangte.

Ernst benutzte feine Zeit vortrefftich und kam endlich mit vielen Kenntnissen und reinem Perzen von der Universität zursich. Er ward die Freude seines Baters, der Stolz seiner Freunde und die hossung des Baterlandes. Er stieg rasch von einem Posten zum andern, und obgleich die reichsten und schönsten Töchter des Landes sich, mit manchem stillen Wunsche, nach dem so ausgezeichneten jungen Manne umsahen, so wählte er dennoch niemand anders zur Gattin, als sein liebes Florentinchen, die indeß zu einer schönen, sittsamen Jungfrau herangewachsen war, und die ihm der Bater denn anch mit Freuden zussichte.

Als fie nun ein Jahr verheirathet waren, befuchten fie einmal ben alten Bater, ber wieber aus Gut hinausgezogen war. Und als Ernft eines Morgens ganz fruh, es war um die Zeit ber

Erbbeerenblüthe, einmal im Kenster lag und über bie blübenben Gefilbe nach bem alten Branbe binichaute, beffen buntle Wivfel fich im Golb ber Morgensonne wiegten, und an so manches Theure babei bachte, fo war es ibm. als erbobe fich aus bem Walbe ein großer Bogel und tame zu ibm bergeflogen, und als er naber tam, fab er, bag es ein großer ichmarger Storch mar, ber in feinem feuerfarbenen Schnabel etwas Schweres trug und fich gerabe auf bas Dach bes Schloffes bamit niebersetzte. Und als nun Ernst. um ju feben, was er benn bringe, hinausgeben und fich burch bas Schlafgemach schleichen wollte, wo er Rlorentinden noch schlummernb glaubte, trat ihm biefe, ale er es leife öffnete, schon wie ber Maimorgen entgegen und bielt ein wunderschönes Anablein an ihrer Bruft, bas ibr ber grofe Storch fo eben gebracht batte, und als fie es mit birnmlischem Lächeln ihrem Ernft in bie Arme legte und er entzildt feine Lippen auf bes Kindes fleinen Rosenmund brildte. erkannte er in ber feinen Winbel, worein bas Rind gewickelt war, bas Tüchelchen von feiner lieben feligen Mutter mit bem Bergikmeinnichten und unter bemfelben mit golbener Stiderei ben Ramen :

Fragaria.

## Der Seegreis und die Fischerin.

Ein Fischer fand am blauen See, Die Rege auszustellen.
Gleich tausend Flöckhen Silberschnee So bligt es auf den Wellen, Denu tausend Fischen allgumal Sind in das Netz gegangen, Und freun sich ber Gespielen Zahl, Bis sie sich sehn gefangen.

Balb eilt bie schöne Fischermaib Herbei mit leichtem Tritte; Daß sie bem Bater hilse beut Und schafft ben Fang zur hiltte. Sie bringt mit manchem Schmeichelwort Die Fischein zu ben Körben, Und trägt sie ohne Ahnung fort, Wie schwer es sen, zu sterben.

Da braust die Fluth, des Seees Rohr Beginnt im Sturm zu wiegen, Und ans dem Schiffe kommt empor Ein hoher Greis gestiegen. Und halb verdrießlich schüttett er Die Fluth von Haupt und Wangen, Und so, als ob er König war', Kommt er einhergegangen.

"Glild zu! herr Meister! Kannst wohl hent Kaum beinen Fang bezwingen? — —
Bift bn zu einem Tausch bereit,
Soll's täglich so gelingen!" —
Der Fischer spitzt bas Ohr und lauscht,
Ihn lüstet's nach ber Bente;
Die Hitte hätt' er selbst vertauscht,
Glildt es ihm stets wie heute.

"Die Fischlein meine Kinder sind!"
Sprach jener: "Rimm die meinen,
Und gib mir nur das einz'ge Kind,
Die Maid dort von den beinen.
Ich sach bich mit den Kindern bein
Oft tosen, und dich laben;
Die Fische sind so frumm wie Stein, —
Will anch 'ne Tochter haben!"

Der Fischer aber lacht und spricht: "Das wär' ein schön Berlangen! Mein Töchterchen erhältst du nicht, Könnt' ich auch Wallsich' fangen. Es wird ja wohl Jahr ein und aus, Auch ohne Tausch noch gehen!" Und damit eilt er froh nach Haus, lub läßt den Alten stehen.

Allein von Stund an ist der See, Als wär' er ausgestorden. Leer kommt das Retzlein in die Höh, Und nichts wird mehr erworden. Die Armuth macht sich offendar, Die Roth sitzt mit zu Lische, Biel Kinder hat der Fischer zwar, Doch leider keine Fische.

Und als er einstmals sitt und stunt, Und weiß es kaum zu tragen, Schleicht sich zum See sein schönes Kind, Dort einen Zug zu wagen. Sie saßt das Retz mit kund'ger Hand, Wirst's in die Fluthen nieder, Und setzt sich fröhlich an den Strand, Und singt gar süsse Lieder.

Und wie, wenn bei bes Frühlings Wehn Die fernen Sänger kommen, Kann Fischlein auch nicht wiberstehn, Und kommt herbeigeschwommen; Wie auch ber Seegreis furchtbar broht, Er kann sie nicht erwehren; Sie stürzen willig in ben Tob, Das süße Lieb zu hören.

Da faßt bie Maib bas Netzlein an, Unb zieht es schnell zu Lanbe, Unb füllt ben kleinen Fischerkahn Wit Kischen bis zum Ranbe. Und weil sie emsig wirkt und schafft, Fast bis ber Abend winket, Bergeht ihr nach und nach bie Kraft, Und Arm und Wimper sinket.

Da konimt ber Seegreis ans bem Rohr Still lanernd hergegangen, Zieht schnell ein goldnes Retz hervor, Das Mägblein drin zu fangen, Und reist es mit geheimer Lust Hind legt es still an seine Brust, Auf daß es weiter schliefe.

Der Fischer hat seit bieser Zeit Der Fische viel gefangen. Allein sein Kind blieb weit, ach! weit, Konnt' nicht mehr es erlangen. Ihr Mäbchen schaut nur auf bem See Lief in die Fluthen nieder, Da blickt sie zu euch in die Höh, Und winkt und grußt euch wieder. •

`

X.

•

# Der Geburtstag der Mutter.

Ein Schauspiel in brei Aufgügen.

#### Berfonen.

Mabame Stern, eine reiche Raufmannswittme.

Seraphine, ihre Tochter.

Bilhelmine Blohrberg, ihre Dichte und Bflegetochter.

Moris, beren Bruber, Pflegefohn bes Forftmeifters Bilb, Brubers ber Mab. Stern.

Anna, Wilhelminens alte Amme.

Babedan, eine Bigeunerin.

Das Stud fpielt theils im Baufe, theils im Garten ber Mab. Stern.

# Erfter Aufzug.

Bimmer bei Mab. Stern. An ber Band hangt ein weibliches Bruftbilb.

#### Erfter Auftritt.

Mnna und Geraphine. Erftere raumt bas 3immer auf, inbeg lettere mit einem verbedten Rorbchen bereintommt.

Sexaphine. Sachte! Anne! — Sachte! bag wir bie Mama ja noch nicht aufweden!

Anna. Run mein himmel! ich schleiche ja wie ein Gespenft umber, und spreche so leife, bag ich mich selbft taum verftebe.

Reraphine. O! ich tenne ja wohl beine Art! Aber bie Mama barf nicht eher erwachen, bis wir hier alles geordnet haben.

Anna. Werbe ich sie benn ausweden? Krühe ich benn etwa wie ein Hahn und schreie die Leute aus dem Schlase? — Wahrhaftig, Mamsellchen, mit Ihnen ist man recht libel bran! Nimmermehr kann man bei Ihnen Rede gewinnen. Fängt man einmal an zu sprechen, so beißt es gleich: "Sey nur stille, Anna! ich weiß schon!" Ja Sie wissen aber nichts, und ich möchte auch nicht still

seyn, benn bie liebe Sprache ist eine Gottesgabe, und steht mir bober wie's tägliche Brob. Da lobe ich mir bas gute Minchen, bie balt boch meine Worte werth, und hört mir immer gern zu; aber ich habe ihr auch bas Sprechen gelehrt.

Seraphine. Laß es nur gut fepn, Anna, und foilt nicht! Schone beine Lunge zu ben Geburtstagsgratulationen für bie Mama.

Anna. Spotten Sie nicht!—Ich habe mir meine Worte zierlich ausgebacht; tomme auch nicht mit leeren Hänben, sonbern habe die Nacht hindurch an einer Torte gebacken, die ihres Gleichen sucht. — Lassen Sie doch aber sehen, womit Sie die Mama heut anhinden werden.

Seraphine (bedt bas Körbehen auf, nimmt mehrere Sachen beraus und legt fie auf ben Tifch). So tritt näher! Sieh bieß schöne Kleib, ich habe es eben von ber Meffe mitbringen laffen. Kannst bu rathen, wie viel es toftet?

Anna. Doch wohl baare gebn Thaler.

Beraphine. Beit gefehlt! Es toftet feche Dutaten.

Anna (es betrachtenb). Ach! bas ift schrecklich viel! Aber bas Beng ift wie Spinnweben! wie eitel Spinnweben! Als ich noch jung war — —

Reraphine (einfallent). Sen nur ruhig, und fieh ferner biefen Sommerhut, nach ber neuesten Mobe.

Anna (lachenb). Gi bot taufenb! ber ift ja von lauter Babier.

Bexaphine. Das verstehst bu nicht! Er ist mobern, und besthalb anch gewiß sehr schin. Enblich sies bieses große prächtige Bouquet von Pariser Blumen. Sehen sie nicht schöner aus als natskriiche?

Anna. Biel natürlicher! Run da kann die Mama lachen! Bas der Deutsche nicht alles ums Gelb macht. Ja, ja! ich sage immer — —

Beraphine (einfallen). Du sagt fassch, benn alles bieß ist teine beutsche Baare; wir tragen nur französische ober englische Arbeit. Dem himmel seh Daut, baß jetzt Friede ist und man fremde Sachen wieder haben tann. Aber meine Kasse ist auch recht erschöhft, und sast das ganze schöne blanke Gold ansgegeben.

Anna. Das will ich glauben! Haben Sie benn aber gar nichts selbst zum Angebinde filt die liebe Mama gearbeitet? Ich bente immer, was Kindes eigne Sande machen, das —

Seraphine (einfallenb). Denke was bu willst! ich kounte unmöglich; bie schönen neuen Romane haben meine ganze Zeit ausgefüllt. Ueberdieß besaß ich ja Gelb genug zum Kausen. — Ja, wer so arm ist wie Minchen! — Was die nur aber für die Mama gearbeitet haben mag? Bis tief in die Nacht sah ich immer Licht auf ihrem Zimmer.

Anna. Wer weiß benn? — Das fleißige Kind geht immer ipät zu Bette und fleht frilh wieder auf. Seut sah ich sie vor Sonnenausgang schon in ben Garten gehen.

Sexaphine. So früh schon? — Ich begreise das Mäbchen gar nicht, aber man hat wirklich seine rechte Plage mit ihr. Rirgends hat ste Anhe und immer ihre eignen Grillen. Lach' ich, so weint sie! will ich ansgehen, so hat sie zu arbeiten. Ich bin Minchen von Herzen gut, aber dieses Wesen ist mir doch höchst saal.

Anna. Ach! bas arme Rind hat wohl manchen Rummer und manche Sorge, bie es allein tragen muß.

Seraphine. Sorgen und Rummer? Ich bitte bich! was fehlt ihr benn bier bei uns? hat fie nicht alles vollauf?

Anna. Das mohl; aber ihr sehlen boch immer ihre Eltern. Soll sie nicht trauern, ba sie nicht weiß, wo biese sind? Ift sie nicht saft eine arme verlassen Baise?

Seraphine. Berlaffen boch nimmermehr! Saben wir nicht fie und bich in unferm Saufe aufgenommen, als ihre Mutter babonging? Anna. Sagen Sie boch lieber gar: babonlief! Mein Gott! bie arme Frau; ift sie nicht ans purer reiner Liebe in bie Welt gegangen, um ihren unglicklichen Mann aufzusuchen?

Seraphine. Mama sagt: sie hätte es können bleiben lassen. — Aber ich will schweigen. Minchen ist doch nicht verlassen, sie hat einen Bruder; ich habe keinen. — Was war das gestern nicht für ein Lärmen, als der junge herr ankam! Bor lauter entsehlicher Freude vergaß man mich ganz und gar und ließ mich stehen.

Anna. Du liebe Zeit! bie Geschwifter haben fich ja lange nicht gesehen! — Freilich, ber Moritz ift schon ein bischen wilb; er wird wie sein Pflegvater, ber alte Forstmeister. Aber es ift boch ein herzensguter Junge.

Beraphine. Er bleibt boch ein ungezogener Menfch! Dente nur, er nannte mich im ersten Augenblid gleich Du! Alles hat er in ben Hanben; von jedem Gericht ift er zweimal, und bann die garflige Wirthschaft mit seinem ekelhaften Pubel!

Anna. Wenn die Kinder wachsen, so schweckt das Effen und wenn er Du! gesagt hat, so meint er's wohl gut; und der Pudel —

Beraphine (einfallend). Er soll mich aber Sie! nennen; ich will's ihm schon sagen, daß er der Ruthe noch nicht entwachsen ift. Wahrhaftig, ich wollte, die beiden zärtlichen Geschwister wären hent nicht hier! Denn der ungezogene Knade, der einem niemals Rube läßt, und Wischelmine mit ihren trüben, sehnslächtigen Augen, die stören einem die ganze Frende.

Anna. Sepen Sie boch billig, Mamfellden! und laffen Sie bas Kind gehen. Ift denn Minchens Mutter nicht die Zwillingsschwester Ihrer Mama? Ist denn nun hent nicht der Geburtstag von beiden? Je mehr Sie sich freuen und der Mama in die Arme fallen, um desto mehr muß Minchen wohl weinen, denn sie weiß ja nicht, wo ihre liebe Mutter ift. Ach! wenn ich bebenke, wie froh sonst bieser Tag geseiert wurde und wie ich bas letztemal hent vor fünf Jahren zwei schöne große Kuchen gebacken hatte! —

## Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Bilbelmine. Moris, welcher ein Rorbchen mit Blumen trägt.

Bilbelmine. Guten Morgen, Seraphinchen! Guten Morgen, Mutter Anne!

(Anna reicht ihr bie Sanb.)

Morit. Guten Morgen, fein Mühmeden! Go frilh schon auf? Der Onkel sagte: Ihr schlieft hier bis spät in ben Tag; aber ich will ihn Ligen strafen.

Beraphine. So früh tagt's freilich nicht immer bei uns. Bas sollen wir auch so zeitig auf? Wir Franeuzimmer in ber Stabt ahmen nicht gern ben Hihnern auf bem Lanbe nach.

Morit. Sieh ba! bein Zfingelden scheint ja recht fpitig! Doch bir, mein lieines Mahnuchen, verzeiht man bas.

Beraphine. Wie kann ein Rnabe, wie Sie, mich Dn! nennen wollen? Da ich Sie Sie! geheißen habe, so bitt' ich mir bas Sie gurad.

Morit. Da haft bu's! nimm's; ich mag's nicht haben! Ich behalte bas Du! — Renne bu mich meinethalben Ihro Gnaben! — Ich heiße bich Du! benn ich bin bir gut. Heiße ich boch meinen Pubel nur Sie! wenn er ungezogen gewesen ift.

Beraphine. Bfui! mich mit einem Bubel zu vergleichen! Morth. Gi! bas mare auch feine Schanbe! Der Bubel ift

gar ting und tren und ift mein Freund. Ich wollte, bu bachteft nur wie mein Pubel, bann würbest bu mich recht lieb haben.

Seraphine (fich ju Bilbelminen wenbenb). Dein Bruber ift febr unartig, aber man muß boch fast ilber ibn lachen.

Wilhelmine. Habe Gebulb mit ihm! Er ift freilich von unserm Ontel etwas frei erzogen, aber bennoch ber beste Knabe auf ber Welt.

Seraphine. Ich will's glauben. Du haft mich aber beut recht lange bier auf bich warten lassen.

Wilhelmine. 3ch habe im Garten bie Sonne aufgeben feben und babei mein Morgengebet verrichtet.

Morig. Und ich habe ein Körbchen voll Blumen für bie Frau Muhme gepflickt.

Seraphine. Geht mir mit euren Blumen! In wenig Stunden find sie well und werben weggeworfen. Seht die meinigen hier, die verlieren ihre Schönheit niemals. (Sie zeigt auf die Partser Blumen.)

Morit (nachbem er fie angefühlt). I! bas find ja einfältige papierne Dinger! Die haben ja weber Morgenthau noch Ouft. Wer hat bich benn bamit betrogen? Fort mit bem Zeuge! (Er entreißt fie ihr und will fie jum Fenster hinauswerfen.)

Beraphine (balt ihn auf). Salt! halt! meine iconen theuren Blumen.

Mority (reicht ihr sein Blumentorbchen). Da! nimm biese herrlichen frischen Blumen bafilr! Ich hole filr bie Frau Muhme sogleich andere.

Beraphine. Ich mag bie naffen Blumen aber nicht haben! Bebalten Gie fie filr fich! Die meinigen toften foweres Gelb.

Wilhelmine. D! gib fie wieber, Morit!

Morig (gibt fie zurud). Meinetwegen , nimm beine papierne Alfangerei! Sie pafit für bich! -- In meinen Wälbern bifiben andere Blumen , die haffen für mich. — Aber halt, balb hatte ich etwas vergessen! (Er zieht ein Rapier aus der Lasche, halt es vor fich und geht damit auf und ab, als lerne er auswendig.)

Seraphine (fich schücktern nach ihm umsehend). Dem himmel seh Dant! unn haben wir boch einmal Rube vor ihm! — Run geschwind, herzensminchen, zeige mir, was bu ber Mama zum Angebinde bringst.

Bilhelmine (es aus ihrem Stridbeutel nehmenb). Dieß Meine Rachtbaubchen habe ich ibr geftickt,

Beraphine. Sieh ba, recht hubic, recht nieblich! boch fehlen Spigen baran. — Run zeige weiter.

Wilhelmtne. Weiter habe ich nichts.

Beraphine. Beiter nichts! — bas ift bein Scherz! 3ch fah ja fast immer bis spät in bie Nacht Licht auf beinem Zimmer; filr wen solltest bu benn gearbeitet haben, als filr bie Mama?

Wilhelmine. Ich arbeitete auch für die Mutter! Doch laß es gut sen — es kommt ja nicht auf die Größe der Gabe, sondern auf das herz au, welches sie reicht, und das wird beine gute Mutter nicht verkennen.

Beraphine Das wohl; nur hat man felbst mehr Frenbe, wenn man recht viel geben tann. Stelle bir nur einmal vor, wenn bie Mama sich mit all ben schönen Sachen, die sie von mir erhält, pupen wird, und bann ben ganzen langen Tag immer babei an mich benkt.

Wilhelmine. Abends aber, wenn fie ben Staat wieber abgelegt hat, setzt fie boch mein Händen auf, und ihr letzter Gebante gehört bann mir.

(Intes bie beiben Mabchen mit einander fprechen, und Anna theils alles im Zimmer geordnet und zurecht gestellt, theils durch Rantomimen an bem Gespräch Theil genommen hat, geht Moris zu ihr hin, führt fie mitten ins Zimmer, gibt ihr fein Rapier in die hand und ftellt fich vor fie hin.) Anna. Run, Moritchen! was foll benn bas werben?

Morit. Hier, Anna, ftehst bu ftill! hier in ber Mitte, und überhörst mir mein Gebicht. Unser Herr Magister hat sich viel Mibe bamit gegeben, aber es will mir immer noch nicht recht zu Kopfe. (Er macht Annen eine tiefe Berbeugung und fangt an zu beclamiren.) Geliebte Tante, laß bir biesen Glückwunsch bringen. (Er stock.) Nun Anna, so bilf mir boch ein!

Anna. Mein Shinchen! ich tann ja tein Gefchriebenes lefen. Geb und wende bich an Serabbinchen!

Morit (reicht Seraphinen bas Blatt). Allons! fein Mihmchen, fiell bich bieber!

Seraphine. Ich banke schönstens und kann nicht bienen; biese Kracklfuße liest auch niemand. Ueberdieß ist mit dem vielen Plaudern die Zeit vergangen. Ich eile, die Mutter zu wecken und herzusühren. (Ste hupft fort).

Anna. Und ich laufe nach meiner Torte! (216.)

#### Dritter Auftritt.

#### Bilhelmine unb Moris.

Withelmine (fast Morigen bei ber Sand und zeigt auf bas an ber Wand hangende Bilb). Morig! kennst bu jene schönen, sanften Büge?

Morit. Ach wohl! es ift ja unferer guten Mutter Bilb.

Wilhelmine. Sieh bort bie fremblichen Augen, bie so manche Nacht an unserer Wiege wachten; sieh ben Mund, ber nur liebend unsere Namen nannte. (Sie tritt naber zum Bilbe hin.) O meine Mutter! wo trifft bich heut ber Gildwunsch beiner Kinber? Haft bu ben theuren Bater wiedergefunden, oder knieest bu an seinem Grabe? Ach! warnm gibst du uns benn gor keine Runde? (Man hört im Rebenzimmer ein Andante auf dem Planoforte spielen. Wilhelmine fahrt sort:) Horch! mit lieblichen Tönen weckt Geraphine ihre Mutter. Ach! wo schlummerst du, daß and wir dich erweden? Ober dringt kein Ton der Liebe mehr zu deinem stillen Lager? (Moriz ist vor dem Bilde auf die Ante gefunken und halt welnend die Hande vord Gesicht. Wilhelmine trocknet sich auch die Augen, vann sährt sie sort, indem sie Morizen ausbet. Die Musik schweiger). Bruder! soll es denn nur bei dieser Schusucht bleiben? Wollen wir nicht diesen Tag würdiger begehen?

Mority. Ach! wie benn, Schwefter? Wir arnen Rinber tonnen ja nur für unfere Ettern beten. Wir find vielleicht ichon Baifen.

With elm in e. Rein, Mority! Gott behitte, baß bu wahr fprichft! Rein, wir find noch teine Waifen! Es tann noch ein berrticher Tag für mus aufgeben, ber uns die Ettern wieber schenkt; aber daß wir bier mitfig steben und tlagen, das fränkt mich, Bruber.

Morth. Mifig flehen? wie meinst bu' bas? was Bunen wir benn thun?

Withelmine. Leben wir nicht hier bei unsern Anverwandten in sicherer Rube, indest die Mutter wie eine Bettlerin von Thüre zu Thüre geht, und Aberall um Nachricht von dem Boter bittet? — Ach und wie oft vielleicht vergeblich! Man läst sie warten, man weiset sie wohl mit harten Worten ab.

Morit (auffahrenb). Wer unterfängt fich bas ? -- Sier fieht ihr Sohn.

Wilhelmine. Ja, wenn bu bei ihr maren! Aber wo ift fie, baß bu fie schützen kannft? — Und wenn es ihr nun boch gefungen ift, ben Bater wieber zu finden; und wenn fie vielleicht frant barnieber gonwald, sammt. Werte. IV.

liegt und fremde Menschen ohne Mitgefühl an ihr vorübergeben, und fie vergebens ihre matten Arme nach ihren Ainbern ausbreitet —

Morth. Um Gottes willen! halt ein, Schwefter! was zeigst bu mir für ein fcredliches Bilb?

Wilhelmine. So hat es lange icon vor meiner Seele gestanden. Und lann's benn nicht so sepu, wie ich's sage? Sh's nicht vielleicht viel schlimmer schon?

Moris. Liebe gute Schwester, frage nur nicht mehr! Ich laufe sonst gleich bavon.

Wilhelmine. Davonlaufen willft bu, wohin benn?

Morit. Der Mutter nach, in die Welt hinaus will ich lanfen, und sie suchen überall, und fie schitzen.

Wilhelmine. Ift bas bein Ernft Bruber? Bollteft bu bas? Morik. Ja, mein voller Ernft, mit taufenb Freuben.

Wilhelmine (umarmt ihn). O, nun tomm an meine Bruft!
— So bachte ich mir bein berg, und so finde ich es auch. Aber wenn ich dich nun beim Wort nehme, würdest du dich wirklich entschließen, mit mir von hier fortzugehen, um unsere Eltern aufzuschen?

Moris. Und bu kannft noch fragen? Längst hab' ich mir es schon so geträumt; aber wie wird es möglich sebn?

Wilhelmine. Es ist möglich; wiffe Bruber, bag bieß lange schon mein stiller Plan war, und baß ich zu dieser Reise alles vorbereitet habe. Deshalb bat ich bich in jedem Briefe so bringend, uns ja recht bald zu besuchen.

Morit. Wilhelmine, mas bor' ich!

Wilhelmine. Rur prüfen wollte ich bich vorher, ob bu mit mir eines Sinnes wäreft, und mit mir hinauswanbern wollteft; benn fonft ging' ich allein.

Morit. Rein, ich folge bir bis in ben Tob!

#### Dierter Auftritt.

Die Borigen Anna mit einer Torte, auf welcher ein brennenbes Bachelicht fieht.

Anna (sett die Torte auf den Tifch, auf welchem die übrigen Geschenke liegen, und ftellt ihn mitten ins Zimmer). Kinderchen, Kinderchen! sein mal meine schöne Torte an! Habt ihr bergleichen schon gesehen?

Morit. O mein himmelt was haft bu benn bier zu suchen? Geb boch und lag uns jest allein!

Wilhelmine. Nein, bleib Mutter Anne! On geborft mit beinem schönen Ruchen vor allen Dingen hierher. (Bu Moris.) Sep rubig, Bruber! wir werben schon noch bavon sprechen.

Morit. Ach, bu haft immer Beit ju allem; ich aber nicht. Ich will es auf ber Stelle ausgeführt wiffen.

Anna. Was babt ihr benn? Was zankt ihr euch benn? Musje Moritz hat wohl schon Appetit auf meine Torte? O ja! Kinber milisen warten. — Aber Minchen, ba ich bich hier allein tresse, so nimm mir hier die fünf Thaler ab, die ich sür ben letzten Leibgürtel gelöst habe.

Wilhelmine (nimmt bas Gelb). Ich banke bir! Haft bu lange handeln muffen? Fand man ben Preis nicht zu boch?

Anna. Bewahre Gott! — Die Arbeit war ja so schön, bag man vielleicht noch mehr gegeben hatte! Aber bu forberst immer so wenig.

Morit. Wie, was bor' ich? Du mußt bier für Gelb arbeiten?

Wilhelmine. Ich muß nicht, aber ich will; benn was man felbft erwirbt, gebort uns eigen.

Anna. Ja, ja! Moritschen, bu haft Recht! Schilt fie nur aus. Sie fitt fast jebe halbe Nacht, unb näht und stickt, und forgt, um nur recht viel Arbeit zu vollenben. Dann muß ich gehen und sie verlaufen, und tomm' ich bann mit vollen Hänben zuruck, so ist eine Freube, als täme ber heilige Christ. Kinb, bu mußt schon viel Gelb beisammen haben.

Wilhelmine. Das hab' ich auch, Mutter Anna! Ich befitze jetzt volle hundert Thaler in Golde.

Morit (erftaunt). Sunbert Thaler!

Anna (schlägt bie Sanbe zusammen). Hunbert Thaler in Golbe?
— Rind, laß bich nicht ben Mammon blenden und werbe nicht geizig. Nein, ich vertaufe nichts mehr für bich. Du sollft nicht mehr die Nächte burchwachen! Du sollft schlafen und beine hübschen Augen schonen!

Wilhelmine. Ich will auch nun schlafen, benn ich werbe bes Tages über mibe genug werben. Aber Moritz! ahnest bu nicht, wozu ich bas Gelb erspart habe?

Morth. Wohl ahne ich es! O Schwester, wie bewundere ich bich!

Anna. Bas foll bir benn aber bas viele Gelb im Raften ?

Wilhelmine (indes Moris vor das Bild der Mutter hintritt). Deiner trenen Liebe, Mutter Anna, bin ich Rechenschaft von allem schuldig, was ich thue. Du wirst aber auch uns zu Liebe schweigen. Sieh bort einmal das Bild unser Mutter an! Suchen diese lieben freundlichen Angen nicht ihre Kinder? — Sollen wir hier in Ruhe und Ueberssuß bleiben, indeß sie allein unter fremden Menschen lebt und unseres armen Baters Schickal theilt?

Anna (erschroden). Um Gottes willen, Kinber! was habt ibr vor?

Wilhelmine. Still, Mutter Anne! ich bore bie Tante

tommen. Gegen Mittag wollen wir brei uns im Garten treffen, bort follt ihr mehr ersahren.

#### Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Mabame Stern, von Geraphinen geführt.

Mad. Stern (bleibt fieben und ftellt fich überrascht). Gi, meine Rinber! was foll benn bas bebeuten?

Seraphine (führt bie Mutter jum Tifche und zeigt ihre Geschente). Die kindliche Liebe seiert heut ihr Biegenfest, beste Mama, und hat bie schönsten Geschenke Ihnen jum Angebinde erwählt.

Wilhelmine (fußt ihr bie, hand). Die Dankbarkeit bringt ihrer Sanbe Arbeit uub biese Blumen Ihnen bar.

Anna. Und bie alte Treue hat biefen Ruchen gebacken.

Mad. Stern. Ich banke ench, meine Lieben, ich banke euch! Aber bu hast viel Gelb meinetwegen ausgegeben, Seraphine! Eine Arbeit ware mir lieber gewesen. (3u Morit, ber angflich bafteht). Run, hat benn mein lieber Morit nicht auch ein Wilnschofen für mich? —

**#orih** (seufzend). Wir wollen's versuchen. — Macht einmal Platz!

(Er schiebt bie anbern auf bie Seite, fiellt fich mit einer tiefen Berbeugung vor Mabame Stern und fangt an ju beclamiren).

Geliebte Cante, laß bir biefen Gliichwunsch bringen, Der wie ein Opferrauch bent aus bem Bergen fleigt.

Zwar kann ich nicht so schön — — — — (Er ftodt, huftet und fängt noch einmal von vorn an, kommt aber auch nicht weiter; die letzte halbe Zeile wiederholt er noch einigemal immer angflicher und weinerlicher, endlich fällt Seraphine lachend ein.)

#### Beraphine.

218 wie ein Gimpel fingen.

Ha! Ha! Ha! Fa!

(Morit ftampft ungebulbig mit bem Buge, läuft auf bie Cante ju und ftreichelt fie.)

Morth. Sen nicht bofe, liebe Tante, aber ich tann beut an teine Berfe benten.

Mad. Stern. Laß es gut fenn, Morit. Dein Gludwunsch ift mir lieb und werth, wenn fich auch bie Worte nicht reimen. Ich weiß es beinem Pflegevater herzlichen Dant, baß er bich zu meinem beutigen Feste hat zu mir reisen laffen.

Morit. Er läßt bir auch viel tausenbmal Glück bazu wilnschen.

Bexaphine (ichabenfroh). Rann er auch fo icon fingen? Ba! Ba!

Morig (aufgebracht). Barte nur, Seraphine! (Er geht brobenb fort.)

Mad. Stern (zu Seraphinen). O nicht boch! Schabenfreube erbittert allemal. Mority meint es so gut und muß nicht beschämt werben.

Anna (trodnet fich bie Augen). Ach! meine liebe Mabame Stern! mir geht es eben so wie Moritichen. Ich hatte mir auch eine schöne Zungenübung ausgebacht, und wollte Ihnen nach hergebrachter Weise meine Gratulation abstatten; aber vor Freube kam mir's Weinen an, und ba hab' ich auch alles wieber vergessen.

Mad. Itern. Es ist gut, meine liebe Anne! Euer schöner Kuchen zeigt mir, baß ihr mir zu Liebe bie Nacht gewacht und gebacken habt, und ist mir beshalb lieber, als alle langen Glückwünsche.

Anna. 3, ja boch, ja boch! wenn Sie ihn aber nur erft anschneiben wollten.

Mad. Stern. Wir wollen ihn in ben Garten tragen lassen und bort frühstlicken. Der Morgen ist so heiter. O meine Kinder, für eine Mutter ist tein schönerer Tag, als ihr Geburtstag. Die kindliche Liebe und Dankbarkeit, die nicht weiß, wie sie sich an diesem Tage bentlich genug offenbaren soll; die süßen Erinnerungen ans nuserer Jugend, die wir in euch wieder ansblüthen sehen; der sille Ernst, mit dem wir dankbar zum himmel ausschanen, und den ihr, trot eurer eignen Rührung, so in Freude verwandeln möchtet; — dieß alles bewegt das herz wunderdar, und kann nur die Brust einer Mutter sassen. Kommt in meine Arme, meine Kinder; an euch hängt mein Leben! (Sie umarmt die beiden Rädesen, Anna sieht mit gefalteten händen babel.)

Straphine. Meine liebe, liebe Mama!

Wilhelmine. Deine theure Tante!

Mad. Stern. Ich weiß, daß ihr mich liebt, und barum freue ich mich, anch ench hente eine Freude verkündigen zu können.

Seraphine. Bas haft benn bu vor, Mitterden!

Mad. Atexu. 3ch habe hent Mittag eine Gesellschaft von Freunden zu mir gebeten, und bent Abeud hat mein guter Schwager, ber Rammerrath Stern, meinetwegen einen Ball in unserem Gartensaale arrangirt, wo jeder Gast, ber Lust hat, des Scherzes wegen maskirt erscheinen kann.

Seraphine. O liebe, goldene Mama! ich flerbe vor Freude. Richt wahr, ich barf mich boch auch masliren?

Mad. Atern. Das versteht sich. Ich siberlasse die Bahl ber Masten ganz eurer eigenen Ersindung und hosse, sie werden geschmacholl sehn.

Beraphine. Zweifeln Sie ja nicht. Sie follen mich gewiß nicht erkennen.

Wilhelmine. Wir aber und meinem Bruber werben Sie wohl erlanden, nicht auf bem Balle erscheinen ju blirfen.

Mad. Stern. Weffhalb benn, mein Rinb?

Wilhelmine. Wir freuen uns gewiß recht innig Ihres Geburtstags; aber wir haben ja in ber Stille heute noch einen zu begeben!

Mad. Stern. Ich ehre die Liebe zu eurer sowesenden Menter und würde nichts von euch halten, gedächtet ihr heut nicht sehaft au sie. Allein das nuß eure Freude nicht stören. In beinen Jahren, Wilhelmine, schwärmt man gern und liebt die Wehmuth. Das verkimmt aber fürs ganze Leben. Deßhalb verlange ich zu eurem Besten, daß ihr mitgeht und an dem Feste Theil nehnt. Eure Mutter wird sich gewiß wiedersuden, und wenn es ihr jeht vielleicht ein weuig klimmersich ergeht, so hat sie sieh sieh selbest den unbesonnenen Schritt zugezogen, sich aus überspannter Liebe in die West zu wagen. Weßhalb hat sie nicht auf meine Borstellungen gehört? Doch ich will dir nicht weh thun! — Kommt, meine Kinder, in den Garten zum Frühstlick.

(Anna nimmt bie Torte und geht voran, alle folgen ihr.)

# 3meiter Anfgug.

Garten, auf ber einen Geite eine Bant.

## Erfter Anftritt.

Bilbelmine und Moris tommen im Gefprach vertieft.

Mority. Alfo mit Tang und Festen wollen fie unsern Schmerz übertanben und nus bie Eltern vergeffen machen?

Wilhelmine. Ach! fie vertennen alle bas schöne herz unserer Mntter, bas fie in Noth und Tob hinaustrieb, und nennen ihre trene Liebe ein unbesonnenes Beginnen.

Morit. Ja, wir wollen fort; fort von ben talten ftolgen Menfchen! ju unfern lieben Ettern bin. Wenn nur aber zwei Dinge nicht waren!

Wilhelmine. Run? Bas fallen bir jetzt noch für Bebenten ein?

Morit. Erflich, baß ich von meinem alten braven Onkolnicht Abschieb nehmen foll.

Wilhelmine. Du taunft ihm ja von hier aus fcreiben. Anzit. Rreitich wohl! Und ob ich gleich weiß, baf er sagen wird: "Der Morit ift ein toller Junge, aber laßt ihn ziehen, er hat recht!" so qualt mich's boch, baß bieß ber erste Schritt ist, ben ich hinter seinem Rücken thue. Und zweitens, Schwester, ich habe kein Reisegelb.

Wilhelmine. Sabe ich benn nicht bie hunbert Thaler ?

Morit. Die gehören bir! Du haft sie bir milbsam erarbeitet; ich aber tann nichts bavon annehmen.

Wilhelmine. Morit, frante mich boch nicht!

Morit. Nein! ich lasse mich nicht so umsonst burch bie Welt schleppen. Hätte ich nur eine Zither; ich tann hübsche Lieberchen bazu singen; bann spielte ich vor ben Thiren und erweichte ben Leuten bas Herz, indes du nach unsern Eltern frügst und so verbiente ich unsern Unterhalt, und wo man uns nichts geben wollte, da zehrten wir dann von beinem Gelbe; so könnte eins dem andern helsen. Aber eine Zither ist theuer und ich kann mir keine schaffen.

Wilhelmine. Wie viel brauchst bu Gelb bazu? Rimm es

Moris. Rein, ich nehme nichts! Laß mich nur erft zur Befinnung tommen; vielleicht finde ich bis heut Abend noch einen Ausweg.

## Bweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Muna.

Anna. Rinber, ich tomme voll Angft. Bas werbe ich boren muffen !

Withelmine. Anna, bu bift verftündig und haft uns lieb. Du wirft einseben, bag wir nicht Unrecht thun.

Merit. 3a, und follft und mußt uns Recht geben.

Anna. D, fo fprecht boch nur erft.

Wilhelmine. Sieb, ich bin nun flinfzehn Jahr.

Morit. Und ich breizehn.

Anna. 3a!

Wilhelmine. Du welft, bag ich alle weiblichen Arbeiten verstehe und mir mein Brob schon allein zu verbienen vermag.

Anna. Jal

Morth. Und mir trauft bu boch zu, baß ich bie Schwester schligen und, wo es gift, mich tlichtig wehren werbe?

Anna. Dja!

Wilhelmine. Run find es schon länger als vier Jahre, bag unfere Mutter nach Spanien ging, um unsern armen Bater in ber Gefangenschaft aufzusuchen.

Anna. Ach bu lieber Gott! ich bente noch baran, wie fie Whschieb von mir nahm und ich ench Ainber nicht weden burste, und sie wohl zehnmal zu ench zurücklehrte und ench im Schlaftlifte.

Wilhelmine. Ja sie wird wohl mit schwerem herzen gegangen seyn; benn sie ließ ja ihre Kinber hier zurud und überall war Krieg und Blutvergießen.

Morth. Und bennoch folgte fie ber Stimme ihres treuen Bergens und ging und icheute nichts.

Anna. Ach, es war eine toftbare Fran.

Wilhelmine. Und wir haben bier nichts gurflichnlaffen; ber Friebe ift wieber allenthalben eingezogen.

Morig. Unfer Baterland ift wieber frei, unfere alten bentiden Fürften find wieber gurudgelehrt, und wir find wieber beutsche Kinder, fraftig und fart aufgewachsen.

- Wilhelmine. Und wir follten nicht ber Stimme unferes

Bergens folgen , bie uns juruft : "Got und fucht eure Eltern und fiebt ihnen bei !"

Anna. Ihr werbet boch nimmermehr wie Bettelfinber in ber Frembe umberlaufen wollen?

Morit. 3a, bas wollen wir!

Wilhelmine. An alle Thüren wollen wir Nopfen, und um bas einzige Amofen bitten: "um Nachricht von unsern Eltern."

Anna. Kinber, wenn ich mit euch gehen könnte! Aber ich bin zu alt und zu schwach.

Morit. Wir brauchen auch niemand, wir wollen allein geben. Ich tenne bie Landfarte genau.

Wilhelmine. Muth hat uns Gott gegeben, und Reisegelb baben wir auch.

Morit. Ich zwar noch nicht; boch benke ich, ber himmel wird mir bis beut Abend noch eine Zither bescheren, zu ber ich meine hübschen Lieberchen singen kann, und meinen kleinen hirsch-fänger habe ich auch bei mir.

Anna. Herzensliebe Kinber! ich laffe euch nicht fort. Wenn nun bie Mutter gurudfame und fanbe euch nicht -

Morig. Sie wird nicht früher kommen als wir, benn wir bringen fie euch erft wieber.

Anna. Ach, wo wollt ihr euch benn in ber großen weiten Belt gurechtfinben ?

Wilhelmine. Ueberlaß bas uns. Ich tenne ben Weg genau, ben die Mutter genommen hat. Ich habe mich lange zu bieser Reise vorbereitet; wir finden sie gewiß.

Anna. Senkt mich erst unter bie Erbe und bann geht über mein Grab hinaus in's Weite. Aber allen Gefahren euch ausgesetzt zu sehen, euch allein zu wiffen auf ben Irrwegen ber Welt, bas vermag ich nicht.

Morit. Sen boch gefcheibt , Anna!

Wilhelmine. Mach uns bas herz nicht schwer. Sieh, ich hoffte, bu würbest uns segnen und unsere Reiseblindel paden; und heimlich wollten wir dich ja nicht verlaffen.

Anna. Glaubt ihr benn, bag bie Tante und ber Ontel es zugeben werben?

Morit. Gie werben nicht barum gefragt.

Wilhelmine. Wir laffen ihnen Abfchiebebriefe gurild.

Morit. Bir geben mit gutem Bergen, benn wir thun nichts BBfes.

Wilhelmine. Rein, was ein Rind filt seine Ettern thut, bas segnet Gott! Und nun geh, Anna, schweig und sen king! Ich sehe Seraphinen tommen!

(Anna geht traurig ab.)

#### Dritter Auftritt.

Bilhelmine. Moris. Geraphine.

Sexaphine. Komm ber, Minchen, setze bich ein bischen zu mir und erzehle, wie bu bich beut Abend zu mastiren gebentst, benn ich habe nun keinen anbern Gebanken weiter.

(Sie feten fich auf bie Gartenbant, Morit geht ungebulbig umber.)

Wilhelmine. 3ch werbe mich wohl als Bilgerin antleiben.

Beraphine. Und Gie, Berr Morit?

Morth. Ich mastire mich als bero Coufin, bas heißt als Gimpel.

Beraphine (reicht ihm bie hanb). Morit, sepu Sie nicht mehr bose. Ich gestehe ja, es war mit bem Gimpel tein bilbscher Schers.

Morth. Richt? nun bann bin ich auf ber Stelle wieber gut! Das war hilbsch von bir, Seraphinchen! Aber böre, nenne mich boch auch nun Du! ich habe bich wirklich lieb.

Beraphine. Wirtich? Run meinetwegen, wir wollen es versuchen. Aber nun muß ich auch wissen, wie Sie sich — ich wollte sagen, wie bu bich mastiren wirft.

Morth. Wie hilbsch bas Du in beinem Munde klingt! Hore, ich werbe mich wohl als ein armer Bettlerknabe verkleiben.

Seraphine. Ei großen Dant, nun weiß ich ench boch beibe zu finden! Meine Maste follt ihr nicht erfahren und sollt mich recht suchen milsen. Ich aber will die lieine Bilgerin schon auf eine Wenge Irrwege herumloden.

Wilhelmine. Ich glaube nicht; benn ich fenne meinen Weg.

Beraphin'e. Nun wartet nur! O bas nuß eine tofiliche Luft geben, so unter ben Befannten unbefannt umberzuschleichen und fie alle zu necken.

Morth. Stille! seht boch geschwind ben Gang hinunter. Was tommt benn bort für ein Geschöpf auf uns zu? Ich glaube wahrhaftig bie Masterabe geht schon an.

#### Dierter Auftritt.

Die Borigen und Babectau, bie Zigeunerin. Sie ift auf abenteuerliche Weife in einen Mantel gehult, tragt eine weite Muge auf bem Ropfe und ein großes schwarzes Pflafter im Gesicht.

Babeckan (fieht fie erft schweigend an). Sepb gegrüßt, ihr holben Kinder! Steht ihr boch unter ben Blumen bes Frithlings, als sollten fie alle vor euch erröthen.

١

Merit. Schönen Dant, Alte! Wer bift bu benn ?

Sabe an. Ich bin bie Zigennermutter Babedan; beruhmt in allen Canben burch ibre Weisbeit.

Seraphine. Bis ju uns ift biefer große Ruf eben noch nicht gebrungen.

Sabenan. Darum bin ich zu euch tommen, burch Moor und Beibe.

Morig. Borin befteht benn beine Beisheit.

Babeckan. Die Sterne find meine Gefchwister und bie Butunft ift mein Spiegel.

Beraphine. Gut, daß bu bich in teinem anbern Spiegel beflehft.

Wilhelmine. Rannft bu benn auch mahrfagen, alte Mutter?

Sabedan. Das tann ich. Berlangt eine Brobe.

Sexaphine. Run fo fprich, was geht in unfern Bergen wor?

Babe kan. Last mich burch eure Augen erst in die Tiefe bes herzens schauen. (Sie beugt sich vor und sieht ihnen ftart in's Gesicht.) Zeigt mir auch die Lebenslinien eurer hande und sagt mir eure Namen. (Die Kinder thun es, sie fahrt fort.) Ihr beide, mit Namen Moris und Wilhelmine, glaub' ich, sehd Geschwister, benn Eure Lebenslinien ziehen gleichen Gang.

Morit. Getroffen.

Babenan. Aus euer aller Angen glanzt ein Feft, bas ihr beute feiert.

Beraphine. Bravo!

Babeaan (gu Seraphinen). Du feierft es mit Bonne. Aber ibr beibe (gu Moris und Bilfelminen) mit Rummer.

Wilhelmine. Bahrlich, bu haft tief geschaut! Aber was prophezeift bu uns?

Sabenan. Dn, Seraphine, sen gut und weise, bam wirst bu bas Glück sesthalten. Und ihr Geschwister, sehb tren und hofft, ihr werbet bas Glück wiederfinden!

Withelmine. Bir werben es wieberfinden, fagft bn? --

Seraphinė. Ich habe genug! und banke schön für bie Lehre. Hier, Alte, nimm biese Kleinigkeit. (Sie reicht ihr etn Gelbfind.) Kommt mir balb nach, ich eile mich anzukleiben, benn ber Mittag ift nabe. (Sie geht ab.)

#### fünfter Auftritt.

Bilhelmine. Moris. Babedan.

Babe dan. Lafit mich ein wenig hier bei euch ausruhen. (Sie fest fic.) Das scheint mir ein luftiges Mamfellchen, bas eben fortging.

Marit. D ja! etwas febr luftig.

Wilhelmine. Aber boch auch febr gut! Wo tommft bu beim eigentlich bierber, Mütterchen?

Babekan. 3ch tomme weit aus einem ichonen Lande, bas noch vom Kriege blutig ift, ich tomme aus Spanien.

Wilhelmine (rafd). Wie? aus Spanien.

Morit. Ift bort beine Beimath?

Babeckan. Mein Baterland ift bie Erbe und meine Beimath überall.

Wilhelmine. Bift bu benn genan in Spanien bekannt? Babedkan. Bobl tenne ich alle Wege und Stege; mit allen Killfen bab' ich gesprochen, und bie Bache bei Namen gerufen, alle Börfer und Stäbte bernahmen meine Stimme, und alle Balber tennen meine Rufftapfen.

Morit. Ach! haft bu bort niemals ben Ramen Flohrberg nennen gehört? —

Babenan. Taufenb Ramen raufden im Sturm ber Zeit bei mir vorliber, wer nennt fie wieber? -

Wilhelmine. Gehft bu wieber nach Spanien zurud? — Babedan. Kann tommen. — Aber ich bin jetzt allein und verlaffen, und ziehe herum, um ein gleichzestimmtes Wesen zu sinden, das sich mir auschließe, auf daß ich ihm meine Weisheit anvertrauen möge, benn meine Tage find gezählt.

Morit. Und wenn bu biefes nun gefunden baft? -

Babedan. Dann führe ich es nach Spanien, und zeige ihm bas fcone Land ber Geheinmiffe.

Wilhelmine (heimlich zu Moris). Gott! Bruber, wenn fie uns mitnehmen wollte! Benn wir mit bieler erfahrnen Fran unfere Ettern auffuchen Wnnten! (Laut zu Babedan.) Aber beine Schiller muffen wohl von beinem Bolte seyn?

Babenan. Die Menfchen find alle ein Boll! Benn nur bie Lebenslinien zu ber meinigen paffen.

Mority. O fo schau boch einmal in unsere hand, wie finbeft bu unfere Lebenelinien? (Gie halten ihr bie hanbe bin.)

Sabedan. Unsere Gestirne wurden fich wohl friedlich zu einander neigen. Aber ihr send vornehme Rinder. Wolltet ihr enre Ettern meinemogen verlaffen?

Wilhelmine. Rein, wir find nicht vornehm, wir haben niemanden zu verlaffen! — Alte gute Mutter! ein besonderes Bertrauen zu dir öffnet mir den Mund.

Morit. 3a, Schwefter! ergable ihr alles.

Babedan. Run fo lagt boren.

Wilhelmine. Unfer Bater beißt Flohrberg und mußte als Gonwald, fammtl. Berte. IV.

westphälischer Hamptmann in den Krieg nach Spanien ziehen. Gleich in einem der ersten hitzigen Gesechte ward er vermist, man hatte ihn tapser in den Feind dringen sehen, dann aber nicht wieder erblickt. Schnell genug erhielten wir die traurige Rachricht. Doch unsere Mutter verließ die Hossinung nicht, daß er nur gesangen und nicht todt seh. Ihr Glaube ward durch vieles bestätigt, und weil sie dem ungläcklichen Gemahl alles schuldig zu sehn glaubte, so faste sie den klichnen Eutschluß, ihn auszuschen, wo er auch seh, und ihn zu befreien, oder sein Schicksal mit ihm zu theisen. Sie verhachtete unser kleines Gut. nahm ihre Kostdarkeiten zusammen, und verließ uns ohne Abschied, denn ach! sie wuste wohl, daß unsere Herzen gebrochen wären. — Ein zurückgelassener Brief sagte uns alles. Die Erziehung meines Bruders übergab sie unserm braden Ontel; mich und meine Amme aber hier ihrer Zwillingsschwester, der Madame Stern.

Morit. So ist sie nun schon vier Jahre von und fort, und seit fie Spanien betreten hat, haben wir keine Rachricht mehr von ibr erbalten.

Wilhelmine. Seut ift unserer theuren Mutter Geburtstag. Das ift bas Fest, bas wir mit Kummer seiern. Wir sind beibe nun herangewachsen, in unserm beutschen Baterlaube ist wieder ber Friede eingekehrt, und so haben wir den Entichluß gesast, noch beut in die Welt hinauszugeben, unsere armen Eltern aufzusuchen und ihnen beizusteben.

(Babedan hat die Kinder bei ber hand gefaßt und fieht fie schweigend an.) Morit. Was siehst du uns so an? Es ist unser voller Ernst, und mit tausend Freuden solgen wir dir, wenn du uns nach Svanien mitnehmen und unsere Kübrerin sebn wolltest.

Babeckan. Liebe Kinber! bas ift tein Ragensprung, und bie Reue möchte euch balb nachlaufen.

Wilhelmine. Rein! nur Liebe und Gebnfucht wirb uns

vorwärts ziehen, und willst bu uns ben rechten Weg zeigen, so wollen wir beine Stilte auf ber Reise sewn, und bich pflegen wie beine Kinber, und wenn wir bie Eltern wiedergefunden haben, bich auch reichlich belohnen.

Sabedan. Hierlegt bas genan. Guer Entschinf fceint nur sehr fibereilt. Die Wege ber Welt sind rauh, und ihre Dornen reichen bis ans herz.

Wilhelmine. Rein! ber Entschinß ift nicht übereilt; in langen schlassofen Rächten ift er in meiner Seele geboren; mein Bruber ift ganz meines Sinnes; unser Reiseblindel ift schon gepackt. Hent wollten wir sort, und zwar allein; da sührt ber himmel bich uns zu.

Sabedan. Ihr fest gute Linder! aber mit bem gnten Herzen kommt man allein nicht fort, man uns auch Reifegelb haben.

Wilhelmine. Auch baffir ift geforgt; wir befitzen hundert Chalert.

Sabeckan (ceftaunt). Wie sein ju einer solchen Summe gesommen? (Sehr erust.) Das Gelb zu einer so heitigen Reise muß ehrlich erworben seyn, und auch nicht ber Schatten eines Borwurfs baramf haften.

Wilhelmine. Es haftet and tein Borwurf baranf; es ift ehrlich exworben.

Morth. Zwar nicht burch mich, benn ich bin ju bumm und tann nichts vertienen; aber meine Schwester hat die Rächte hindurch für Geld gearbeitet, und es mühlam gesammelt. Doch auf der Reise will ich auch schwe etwas erwerben. Nimm uns nur mit dir, alle liebe Mutter! Sieh, wir haben ein so undedingtes Bertranen zu beiner Ersahrung; mit dir werden wir unsere Ettern wiedersinden. Wilhelmine. Beise uns nicht gurud! Saft bu teine Rinber? Beist bu nicht, wie Kinbesliebe thut?

Babeckan. Ich weiß, wie Kinbesliebe thut! — Drum seh's. — Ich will euch mit mir nehmen, und euer Bertrauen zu mir nicht täuschen, ich gelobe euch hier heilig: Ihr sollt eure Eltern wieberfinden.

Morth. Run fo gib beine Banb und folag ein;

(Babedan gibt ibm bie Sant, Bilbelmine umarmt fe.)

Wilhelmine. Aber noch heut muffen wir fort! Ein Mastenball beschäftigt bent alle. Man wird uns auch bort glauben, uns nicht vermiffen, und so können wir noch in biefer Racht einen großen Borsprung gewinnen.

Sabeckan. Gnt! Für unfer Fortsommen und uufere Sicherheit last mich forgen. Wenn auf bem Klosterthurine ber Seiger neun Uhr schlägt, treffen wir uns hier. Bis babin gehabt euch wohl!

Wilhelmine. Wir begleiten bich aus bem Garten.

(Sie geben alle ab.)

## Bechster Anftritt.

Muna fchleicht hinter einem Bebufche hervor.

Anna. Gut! baß fie mich bier nicht bemerkt haben! Ach, bu mein Gott! mit bem alten garftigen Thiere wollen fie bavon laufen? — unter bie Zigenner wollen fie geben? — Freilich geschieht es aus großer Liebe zu ihren Eltern, aber bie Kinder rennen.

in ihr eigenes Elenb. Die alte here wlirbe ihnen balb ihr bischen Geld abnehmen und fie sitzen lassen. Rein, das geht nicht an. — Als die Madame Flohrberg fortging, da sagte sie: "Anna! dir empsehle ich meine Kinder! Den Moritz bringe zu meinem guten Brnder, silr den ist mir nicht bange! Aber mein Minchen verlaß du nicht; bewahre sie wie beinen Augapsel, daß ich sie mit Freuden aus deiner Hand wieder empfange." Ich habe es gethan, das weiß Gott! Und nun wollen sie mit einer Zigeunerin entsansen? — Ach! es tränkt mich wohl in der Seele, daß ich den Judas spielen soll, aber ich muß es der Madame Stern verrathen, denn mein Gewissen läst mir keine Ruhe. (Sie geht ab.)

# Dritter Aufzug.

Barten wie im zweiten Att. Es ift fcon buntel.

## Erfter Auftritt.

Mabame Stern. Geraphine. Anna mit einem großen Sted.

Mad. Stern (zu Annen). Ich erstaune fiber bas, was Ihr mir ergablt habt, und kann es fast nicht glauben.

Anna. Mit biefen meinen eignen Ohren hab' ich es gehört und volltbe meine lieben Kinderchen gewiß nicht verrathen, wenn nicht bie höchste Roth vorhanden ware.

Mad. Stern. Und mit einer Zigennerin wollen fle fort- geben?

Anna. Ja! es ift ein Thier wie eine Ratze! 3ch hab' Ihnen tein fallches Wort ergablt.

Beraphine. Alfo mit ber alten garftigen Bahrfagerin? — Pfui! ich begreife nicht, wie man fich so wegwerfen tann.

Mad. Stern. Wir wollen fie auf ber That ertappen. Wenn fie fich hier um nenn Uhr haben treffen wollen, so muffen fie balb tommen, benn die Stunde ift nah. Beraphine. Ach, Mama! man erfältet fich ja hier in ber tilblen Rachtluft, und wer weiß, was uns die alte Here zufilgen tann?

Anna. Das foll ihr wohl vergeben; benn wo fie fich nur ruhrt, fo fchlage ich bas alte Thier mit biefem Stode tobt.

Beraphine. O laffen Sie boch bie Bache holen und alle insgesammt arretiren; wir wollen lieber auf ben Ball zurild, er ift gewiß schon angegangen; sehen Sie nur, wie ber Saal bort schon erleuchtet ift.

Mad. Atern. Rein, Seraphine! bie beiben Kinder verbienen alle Schonung. Sie haubeln zwar höchft unbesonnen, allein boch nur aus ilberschwenglicher Liebe zu ihren Eltern; ich werbe ihr Beginnen sehr strenge tabeln, aber ich wollte boch, ich wäre ihre Mutter. Die Sache muß unter uns abgethan werben. Zur Borsorge habe ich meine Leute an die hintere Gartenthilre treten lassen.

Anna. Still! bort tommt etwas gefdlichen.

Mad. Stern. Fort! verbergen wir uns fonell. (Gie eilen hinter bas Gebufc.)

#### Bweiter Auftritt.

Bilbelmine in Bilgerfleibung, ein fleines Bunbel auf bem Ruden.

Wilhelmine. Ich bin ressestrig — Der nächtliche Himmel ift so klar, als winkte er mit seinen tausend Angen freundlich zu. — Das Fest hat schon begonnen, die Fenster bes Saales glänzen, und die Tante ist mit Seraphinen auch schon bort. — Lebt wohl, ihr Lieben! Meine Trauer hat euch oft gestört. Bergebt mir! ich habe ench so herzlich geliebt! — Gott segne ench! — Und ihr, meine Blümchen, lebt ihr auch wohl! — Wenn ihr morgen wieder erwacht, ist eure Pstegerin serne! — Ihr werbet nun aufblühen und vergehen, ohne mich.

## Dritter Auftritt.

Bilbelmine. Morig in Sagbfleibung, eine Schieftafche und einen Beinen Girfofanger umgehangen, auf bem Ruden eine Bither tragenb.

Morit. Bier bin ich, Schwefter! Gefall' ich bir fo?

Wilhelmine. Gi, bu bift berrlich gur Reise gefleibet. Woer wo haft bu benn bie Bither ber?

Morit. Getauft hab' ich fie, um fcweres Gelb.

wilhelmine. Da find ja beine Sorgen mit einemmale gestillt, aber wo hast benn bas Gelb hergenommen?

(Morit fieht fcweigenb por fic auf bie Erbe.)

Wilhelmine. Run, Morit? willft bu gleich anfangs ein Gebeimnig vor mir haben? -

Morit. Nein, bas will ich nicht. Aber fiehst bu, eine Zither mußte ich haben, benn geradezu betteln will ich boch auch nicht, und was bein sauer erarbeitetes Reisegelb anbetrifft, von bem nehme ich nichts, bas weißt bu schon. — Da habe ich mir benn nicht anders zu helsen gewußt, und habe heute — meinen lieben — Bubel verlauft. (Er fängt an kill zu weinen.)

Wilhelmine (amfast ihn). Bruber, bu thust meinem Herzen sehr wehe, aber ich ehre bich boch beschalb; weine nicht!

Astig (trodnet fic bie Augen und ichaut froflich auf). 3ch weine nicht! (Er thut einen Griff auf ber Bither.) Siere nur, wie fcben

bie Zither Kingt. Aber still, ber Seiger auf bem Rlosterthurm schlägt neun Uhr. (Man hört neun Uhr schlagen.) Die Alte wird balb hier seyn.

#### Dierter Auftritt.

Die Borigen und Babedan, bie Bigeunerin.

Babeckan. Hier ift sie schon. Ich lasse nimmer auf mich warten. Doch, Kinder, ebe wir ziehen, erwägt es noch einmal ernftlich.

Wilhelmine. 3ch bab' es erwogen.

Morit. 3ch auch!

Kabenan. Fühlt ben talten Sauch ber Racht, er wirb noch tälter eure Wangen berühren. Der Regen wird euch burchnäffen und bie Sonne wird euch burchglilben. Eure Füße werben wund und eure blübenden Gesichter braun werben. Bleibt lieber zurück, noch ift es Zeit.

Wilhelmine. Rein! uns halt nichts auf! Wir wollen vorwarts, bem Mutterherzen entgegen.

Morit. Du haft es versprochen, uns mit bir gu nehmen; brum halte bein Wort nun, Zigennerin, und tomm!

(Sie faffen bie Alte bei ten Sanben und wollen mit ihr geben.)

## Sünfter Anftritt.

Die Borigen. Mabame Stern, Geraphine unb Anna, mit bem großen Stod, fpringen hervor.

Mad. Stern. Salt! mo wollt ibr bin? -

Anna (fast bie Zigennerin beim Mantel und zeigt ihr ben Stod). Bart' einmal ein bischen, bu fpanischer Bogel!

Wilhelmine (erschredenb). Sa, bie Tante! — (Schnell gefaßt) Laffen Sie uns, wir haben nichts Bijes vor!

Morit (zieht ben hirschfanger, ju Bifhelminen). Bollen wir uns burchhauen, Schwester ?

Beraphine (auffchreiend und bavonlaufenb). Ba, er flicht uns tobt !

Babeckan (befehlenb). Rubig! Wir haben nicht nothig, uns au webren; ftede ben Gabel ein. (Moris thut es.)

Mad. Stern (zu ben Kindern). Ja, ich verlange, daß ihr jetzt ruhig seid! Mit euch will ich in diesem Augenblick nicht rechten; aber diese alte Ganklerin werde ich vor Gericht schleppen lassen, weil sie mir meine Kinder entführen will.

Wilhelmine. Rein, bie Alte ift unschulbig.

Moris. Wir haben uns ihr felbst aufgebrungen, benn wir wollten fort zu unsern Eltern.

#ab. Stern. Ich tenne bergleichen Gefindet, bas uner-fahrene, bon findlicher Liebe begeifterte Gemulther ju bethoren und an fich ju loden weiß.

Wilhelmine. Rein, nein! fie will uns nicht betrugen.

Morth. Wir haben ihr beiliges Berfprechen, bag wir mit ihr unfere Eltern wieber finben follen.

Mad. Stern. Sprich, bu alte Lignerin! wie baft bu ein solches Bersprechen ben armen Kinbern geben konnen?

Babedan. 3ch hab' es ja fcon'gehalten ! (Cie mirft bie Bertleibung ab und Dab, Alebrberg fiebt ba. Die Rinber faunen erft, entlich fliegt Moris in ihre ausgebreiteten Arme, inbeg Bilbelmine por ihr nieberfintt und ihre Rnice umfaßt.)

Beide Minder (augleich). D Gott ! bie Mutter, bie Mutter ! 5 Mad. Stern. Meine theure Schwefter!

Anna. Ach Mabame Rlobrbera!

Mad. flohrberg (bebt Bilbelminen auf). D tommt alle an mein Berg, mit eurer treuen, beiligen Liebe! - Bergeibt mir biefe Bertleibung; allein ich mollte euch überraichen und fand meine Rinber in einer Stimmung, bie mich meine Rolle weiter fpielen bieß. Es thut ja bem Mutterherzen nichts wohler, als wenn unbemertt bie Liebe ber Rinber fich ibm offenbart.

Wilhelmine. O! meine theure, theure Mutter!

Morik. Bift bu es benn wirflich? Aber mo ift benn ber Bater.?

- Mad. flohrberg. In wenigen Tagen ift auch er bei end. Wie wir uns wieber gefunden baben, bas follt ibr bernach von mir bören.
- Mad. Stern. Romm, meine Schwester! tomm mit mir, bag ich bich in meinem Saufe willtommen beife und wir wie fonft bas boppelte icone Beburtefeft feiern.
- Mad. flohrberg. 3d bab' es bent toftlicher icon gefeiert als jemals. Denn Rinbestiebe ift ja bas beilige Licht, welches ber Mutter an ibrem Geburtstage leuchtet.
- Mad. Stern. Und Schwefterliebe ein unverwelflicher Biumentrang! - Rommt, meine Lieben! (Die Schweftern umfaffen fich, bie Rinber bangen fic an fie und fo geben alle ab.)

# Bechster Auftritt.

Mune allein.

(Bahrenb bes Gefprachs hat fie fich theils bie Schurze vor ben Augen gehalten, theils Dab. Flohrberg ten Rod gefüßt und ihren Stod beimiich verftedt. Jest, nachbem fie ben Afgehenben nachgefeben, schlägt fie bie Hanbe traurig jusammen)

Anna. Ach bu mein lieber himmel! wo foll ich benn jest' einen zweiten Geburtstageluchen gleich bernehmen?

# Die Begeisterung.

Es weint ein armer Anabe Bohl manchen Tag und Nacht, Seit er so fruh zu Grabe Die Mutter hat gebracht. Und Bater war geritten, Und als er kühn gestritten, Gefallen in der Schlacht.

Bohl ziehn die Kinder im Lenze In Baches Blumenraub, Und winden fröhlich Kränze Für Mutters liebe Hand. Doch wem soll er sie winden? Wird teine Mutter sinden, Tief ruht sie unterm Sand.

Und zu bes Schloffes Hallen, Die auf ben Felfen flehn, Und, halb in Schutt zerfallen, So ernft hernieberfehn, Und ihn jur Behmuth laben, Gilt er auf steilen Pfaben Still trauernb hinzugehn.

Und als er weist und sinnet, Und in die Ferne sieht, Wie dort die Nacht beginnet Und hier der Tag entslieht, Und auf die große Weide Der hirt im Strahienkeide Wit seiner goldnen heerde zieht;

Da schlägt bas herz ihm lauter, Und hebt so wonniglich, Und inniger, vertrauter Fühlt er bem Weltgeift sich. "Rein, ich bin nicht verlaffen!" Unft er, "dich will ich sassen Und halten mich an bich!"

Da tommt am himmelsbogen, Wie aus ber Engel Chor, Ein holbes Weib gezogen Im leichten Wolkenstor. Die Palme in ber Linken, Und aus den Loden blinken, Wie Sterne, Flammen licht empor.

Sie lächelt zu ihm nieber, Sie wiukt ihn mit sich fort. Da wird's bem Knaben wieber Als sey die Mutter bart. Er ruft mit offnen Armen: "O Mutter! hab Erbarmen Und gib ein freundlich Wort!"

"Hinans, hinaus ins Leben! Beherriche beinen Schmerz! Biel gibt es zu erstreben, Biel für ein reines Herz. Wirst bu im Rampf bestehen, Sollst oft mich wiedersehen!" So spricht sie und flieht himmelwärts.

Da spüret ber Berwaiste Im Herzen Muth und Kraft. Er eilt mit heitrem Geiste Ins Reich ber Wiffenschaft, Und will's ihm auch beblinken, Daß oft ihm Laster winken, Doch bleibt er fromm und tugenbhaft.

Und hält ber Muth nicht immer, Wird ihm bas Herz wohl schwer, Dann eilt er zu ber Trümmer Des alten Schlosses her. Zwei Freund' aus grauen Zeiten, Die milsen ihn begleiten, Der Ossian und Homer.

Und liest er ihre Lieber, So naht ihm auch geschwind Das Engelbild fich wieber, Und zeigt ihm, ernft gefinnt, In der zerfall'nen Halle Die alten Helben alle, Und spricht: "So werde auch, mein Kind!"

Bum Jingling wird ber Knabe, Die Bruft von Sehnfucht schwillt; Und neue reiche Gabe Schenkt ihm des Engels Bisd. Es reicht ihm eine Laute, Daß er dem Lied vertraute, Bas ihm das herz erfüllt.

lind als er Mann geworben, Und als gefählt die Hand, Da brach mit Ränberhorben Der Feind ins Baterland. Manch Ebler war gefallen; Da wurde benn von allen Rum Keldberen er ernannt.

Und als der Morgen grante, Am Tag der blut'gen Schlacht, Da zeigt' ihm die Bertraute Den Lorbeer durch die Nacht. Er ließ die Fahnen fliegen, Rief: "Sterben oder siegen!" Und er gewann die Schlacht.

Wie auch bie Jahre flogen Am Arm ber Zeit vorbei, Sie ift nicht fortgezogen, Sie blieb ihm ewig treu. Denn wen sie liebt auf immer, Dem welkt bas Herz wohl nimmer, Wie gran bas Haupt auch sep.

Wer bift bu, bie ben Busen Erhält so frisch und jung? Die du uns rufft die Musen? Uns trägst auf Ablerschwung?—"Nur eine reine Seele Ich mir zur Freistatt wähle: Ich bin Begeisterung!"

# Mübezahl und feine Schwestern.

Ofin Mäbroben.

Der tiefe Schnee war endlich allenthalben wieder geschmolzen; bie Quellen sprangen froh von den Bergen hinab, um die Blumen in den Thälern zu begrüßen und die Wolken zogen auf dem grünen Rücken des Riesengebirges wieder ihre alte Straße hin. Da verließ auch Rübezahl seinen unterirdischen Winterpalast und trat hinauf an die Sonne, um den Feiertagsstaat der Erde zu beschauen und seine beiden Schwestern einmal wieder zu besuchen.

Da Rübezahl bie Alleinherrschaft in bem großen Reiche bes Riesengebirges überkommen hatte, so hatten seine Schwestern, wie bieß gewöhnlich bei solchen großen Majoraten zu geschehen pflegt, sich nur mit ganz kleinen Bestigungen begnitgen milsen. Sie bewohnten jebe in einem schönen Thale ein krystallenes Schloß und ihnen waren bie Bunberquellen unterthan, bie fröhlich um ihren Palast answärts strebten und auch das Licht schanen wollten. Die älteste ber beiben Schwestern hieß Heisperlchen, die jüngere war Siessuthel genannt. Für diese letztere sübste Rübezahl eine besondere Borsiebe, denn sie war ein gar liebes, freundliches Wesen, lebte anspruchlos in ihrem einsgmen, romantischen Gebirgsthale,

trieb ihre Quellen zu rascherem Lause an und ersaubte jedem armen, kranken Menschen an ihrem Bunderborn sich Hilfe zu suchen, wie und wann er wollte. Heisverschen dingegen war gar stolzen Gemüthes; sie sab es zwar auch recht gern, daß sich die Menschen in großer Menge um sie her versammesten und ihr den Hos machten; aber sie gestigtete ihnen niemals einzeln, sondern nur in ganzen Gesellschaften den Zutritt, und ließ ihnen dann immer nur sehr spärlich von ihrem Wunderquell austragen, so daß der Bruder sie wohl mit Recht Geizperschen nennen mochte. Deshald zog er das beschene, wohlthätige Eisssuthel vor und eilte, sie auch diesmal zuerst zu besuchen.

Er spannte einen starken Wind vor seinen leichten Wagen und suhr aus seinem Luftgärtsein über ben Reifträgerberg nach jener Gegend hin, wo Eissinthels Wunderborn quoll. hier fand er sie einsam am Quell sitzend und sehnsucktsvoll ins Thal hinabschauend, das mit seinen grünen Wiesenteppichen und mit seinen blühenden Fruchtbäumen sich gar lieblich wieder geputzt hatte.

"Bouach schaut benn mein liebes Schwesterchen so unablässig bort hinaus in's Weite und strengt bie schwen Aenglein so an, daß Perschen hineintreten?" fragte Ribezahl freundlich.

"Ach!" sagte fie und hieß ben Bruber willommen, "ich sehe hinaus auf bie Landstraße, ob sich bie Menschen nicht balb wieder aufmachen werben, mich zu besuchen?"

"Bleib mir mit beinen Menschen vom Leibe!" meinte Rübezahl, "ich kann sie nicht leiben und begreife nicht, was bu an ihnen stweeft! Sie sind ausgeblasene und boch erbärmliche Geschöhfe, sind halb Geist und halb Thier, und wollen beshalb in beiben Reichen ihr Wesen treiben; bazu aber muß man ihnen die Lust versalzen!"

"Du thuft ihnen wohl unrecht!" autwortete Eissluthel fanft; "beun von beinen hoben Bergen binab taunft bu bas menschliche Leben taum mehr ertennen. Du beurtheilst fie bloß nach ben paar nengierigen Reisenben, bie zu bir hinaufsteigen und mit benen bu bann auf alle Beise bein graufames Spiel treibst, weil sie an beine Bergherrschaft nicht glauben wollen."

"Und hab' ich ba nicht recht?" rief Ribezahl entrüftet, "Strafe muß febn, und wer nicht glauben will, muß fiblen!"

"Sieh, an meiner viel eringern Macht zweiselt boch niemang," suhr Eissinthel fort; "benn wer fich meiner Quelle naht, ber sühlt auch meine sanste Gewalt. Weil ich aber einen Theil bes Jahres unter ben Menschen hier verlebe, weil ich sehe, wie sie bei ihren vielen Mängeln boch so gutherzig sind, wie sie sich hier in bem kurzen Beisammensehn so freundlich die Hände reichen und gegenseitige Liebe bas allergrößte Beblirfniß ihres armen Lebens ift, so habe anch ich sie liebgewonnen und helse ihnen gern, wo ich kann!"

"Run," sagte Rübezahl, "ich will bir beine Freude lassen und beneibe dich nicht barum! Meine Bekanntschaft mit ihnen, die ich, wie dir nicht unbekannt sehn wird, auf verschiedene Weise gesucht babe, hat leider allemal ein schlechtes Ende genommen!"

"Ich will bieß nicht bestreiten, benn ich habe mancherlei bavon verwommen," antwortete sie; "aber bu würdest mich doch beneiben, wolltest du dir nur die Zeit nehmen, einmal einen Sommer hier bei mir juzubringen und die Menschen mit mir zu besauschen, wie ihnen tas Leben eigentlich so schwer gemacht ist und wie sie sich boch immer lieber gewinnen, se schwerer es ihnen auch wirt, sich zu haben. Glaube mir nur, von den Menschen allein kannst du die wahre Liebe kennen sernen; denn weil du keinen Begriff von Schwerz und Noth haft, so kennst du auch die reine, aufopsperwed Liebe nicht!"

Eisfluthel sagte noch so manches zur Bertheibigung bes ihr so lieb gewordenen Menschengeschlechts und Alibezahl stritt noch lange bagegen; endlich versprach er aber boch aus Neugierbe, die Schwester in biesem Sommer einmal zu besuchen, sich mit ihr unter die Menschen zu mischen und dann zu sehen, wer von ihnen beiden sie am richtigsten beurtheilt habe. Eisstuthel, die gar sehr darüber erfreut war, bat ihn aber noch recht dringend, er möchte doch ja nicht vergessen, dann auch sein Söhnchen mitzubringen, denn sie hätte das junge Berggnomel gar zu lieb; sie verhieß ihm überdieß silt den Kleinen recht gute Gesellschaft, weil gewöhnlich viele Familien ihre Kinder mit hieber brächten, mit denen er spielen könne; erinnerte ihn jedoch zugleich recht ernstlich, daß er sich mit seinem Söhnchen ja in hilbsch anständige menschliche Gestalten keiben und ja nicht nach seiner gewöhnlichen Art manchen Sput hier ansgeben lassen möchte. — Rübezahl versprach dieß lächelnd halb und halb, und so schieden denn die Geschwister.

Der Sommer war enblich mit feinen warmern Tagen eingetreten, ba machten fich bie Menschen überall auf, bie verschiebenen Beilguellen ber Erbe ju befuchen. Auch Gisfluthels Bunfc mar erfüllt und eine Menge Babegafte batten fich bereits um ihren Bunberborn versammelt. Beil nun aber eine alte Sage berichtete, baß bie Rymphe bes Quells, beren Ramen man jeboch nicht fannte, fic in menfolicher Geftalt immer felbft unter bie Babegafte au mifden, und jebeemal amei babon, bie fie am liebsten gewonnen, burch ihre besondere Geiftesfraft zu beilen und ihnen ihre völlige Gefundbeit wieber an ichenten pflege, inbeg bie übrigen Babegafte blok mit ber Kraft ber Onelle vorlieb nehmen müßten, fo war im Anfange bas Berbaltnig in ber Gefellichaft ein febr gespanntes. Besonbers waren bie Damen febr gurudbaltenb und formlich gegen einander, weil fie fich gegenseitig für bie verfleibete Brunnennymphe bielten und fich bekbalb nicht trauten. Sie gingen ichen um einanber ber und fiellten fich auf mancherlei Broben, fo bag ein rubiger Bufchauer ju vielen luftigen Bemertungen Anlag gefunden baben wilrbe. Rach und nach aber, ba fie ben Menschen gegenseitig in einander wieder erfannt batten, fasten fie auch wieder

. \

Bertrauen und Liebe, und es entstand ein recht frobes freunbschaftliches Berhaltniß in bem Kreise aller Babegafte.

Mehrere von ben Kindern, die unter der Gesellschaft sich befanden, hatten sich zuerst einander genähert und eine frohe kindliche Freundschaft geschlossen. Zwar war ihnen von ihren Müttern die Sage von der in Menschengestalt umherwandelnden Brunnennymphe längst erzählt, und ihnen dabei streng andesohlen worden sich ja recht artig und bescheiden gegen jedermann zu betragen und sich ja recht zurückgezogen zu halten. Allein dieß war bald von den Kindern wieder vergessen, und sie konnten nicht widerstehen sich zutrausich und liebevoll an jeden anzuschließen, der ihnen freundlich entgegenkam. Durch die Kinder wurden denn auch die Estern zuerst bekannt und vertraut, und die gegenseitige Furcht vor der verkleibeten Nymphe war bald allaemein verlowvunden.

Die guten freundlichen Kinder, die sich hier zusammengesunden und sich bald sehr lieb gewonnen hatten, waren solgende: Abolph, der Sohn einer Frau von Geierstein; Amalie, die Tochter der Frau von Steinbach, und Willibald, der Sohn des Oberamtmanns hirt. Späterhin gesellte sich auch noch der kleine Karl, der Sohn des Dottors Mispickel hinzu. Diese vier Kinder waren nun saft unzertrennlich bei einander; sie spielten zusammen, oder erzählten sich von ihren Geschwissern, die zu Hause geblieben waren, und während die Attern die Wiederherstellung ihrer Gesundheit an der Wunderquelle suchten, stärtten die Kinder die ihrige im frohen Genuß der schönen Natur.

Sie hatten sich ein Lieblingsplätzchen am Abhange eines Berges gewählt, wo einige Bäute angebracht waren und wo sie sich täglich zusammensanden. hier mußte nun jedes, wie es die Reihe traf, eine Geschichte oder ein Mährchen erzählen. Nur der kleine Karl wußte niemals etwas von dergleichen Sachen, oder brachte doch so närrisches Zeug vor, wenn er ansing, daß niemand daraus king

werben mochte. Defhalb mußten benn bie übrigen ihn immer vertreten und statt seiner erzählen, wenn die Reihe an ihn kam. Deffen ungeachtet sahen die Kinder den Knaben doch gern in ihrer Gesellschaft, benn was sie auch erzählen mochten, das silhrte er gewöhnlich in seinem Gesichte gleichsam auf und machte oft solche greuliche Faxen zu ihren Gesichten, daß sie nicht wusten, ob sie lachen oder sich vor ihm flirchten sollten. Wenn sein Bater gegenwärtig war, welches wohl bisweisen zu geschehen psiegte, benn er schien den Kindern gerne zuzuhören, dann durste der Rieine derzelichen Gesichter nicht schneiden, soust drohte ihm der Bater sehr ernsthaft mit dem Finger und schiefte ihn wohl gar aus der Gesellschaft fort.

Einstmals erzählte Amalie bie niebliche Geschichte von la Motte Fouqué: "bas Schanerfelb" betitelt, wo Ribezahl bei einem ehrlichen, gottesssürchtigen Landmann, den er erst derb geschoren, endlich aber doch liebgewonnen, sich sogar als Anecht vermiethet hatte und ein sehr treuer Hansgenosse und tächtiger Arbeiter gewesen war. Da er aber sein Bersprechen nicht gehalten, sondern eines Abends die Kinder seines Brodherrn mit schanderhaften Geschichten und schrecklichen Frahen so erschreckt und in Furcht gesagt hatte, daß alle weinend hinter den Ofen zusammengetrochen waren, so war er von dem erzikrnten Bater, der ihn bei dieser tollen Wirthschaft überrascht, zum Pause hinausgeworsen worden!

In Karls Antlit blitten während ber Erzählung schon alle bie Gesichter von serne auf, die Rübezahl gemacht haben sollte. Allein die beiden andern Anaben, Abolph und Willibald, lachten über die Kinder, die sich durch dergleichen Bossen in Furcht hätten jagen lassen, nud behanpteten, daß sie des Baters Beistand gegen das tolle Zeng des herrn vom Berge, wie Albezahl in dieser Geschichte genannt wird, nicht bedurft haben würden, sondern das ihnen der närrische Kerl recht vielen Spas gemacht haben solle. —

"D." meinte ber leine Rarl, "wenn ich ench nur rechte Gefichter foneiben wollte, ibr folltet fcon in Aurcht geratben!" und taum batte er bieß ausgesprochen, als er fein Geficht anf eine folde Beile berumzuwerfen aufing, baf man nicht mehr wußte, wo Stirne, Mugen, Rafe. Dumb unb Rinn geftanben batten und alle biefe Gefichtstheile wie, ein Reuerrad unter einander berumfubren. Enblich hielt er bas Gesicht fill; ba ftanben benn Stirn und Augen unten, und Kinn und Mund oben, und aus bem Munbe gudte flatt ber Runge bie Rafe beraus. Auf folde fürchterliche Fragen waren bie Kinder freilich nicht gefaßt; Amalie schrie lant auf und alle überfiel ein foldes Graufen. baf fie auffbrangen und bavonlaufen wollten. Aber fo eben trat ber Doftor Mifwidel felbft aus bem nachften Gebilfd, faßte fonell fein Sobneben in's Geficht, rlidte es ihm mit großer Bebenbigfeit wieber gurecht, gab ibm eine berbe Ohrfeige und schickte ibn ohne weiteres auf fein Zimmer. "Warte, ich will bich Gefichter schneiben lehren!" rief er bem Rnaben nach, ber laut beulenb fortlief; hierauf wenbete er fich gelaffen zu ben Rinbern und fagte freundlich: "Laft euch nicht ftoren, meine Rinberden, und ergablt euch mehr bom Berrn bom Berge : er ift ein guter Mann, und ihr wilrbet ihn gewiß liebgewinnen. Wenn mein infamer Balg wird ausgebenft baben, will ich ibn wieber zu euch schicken!" und hiermit ging er fort und ließ bie erstaunten Kinber allein. Karloben fam auch balb wieber und verfprach recht artig au febn.

Aber nach einem längern Beisammensenn hatten bie Kinder ihren kleinen Borrath von Geschichten und Mährchen balb auserzählt und gestanden sich nun oft den Wunsch; die hohen Berge boch einmal besteigen zu können, die so ernst und groß dies Thal umgaben. So sassen sie auch eines Abends bei einander und sehnten sich vergeblich hinauf; da saben sie auf einem Nebenwege eine Ceine die Krau vorbeigeben, die sill vor sich weinte.

Amaliechen war die erfte, die zu ihr binsbrang und fie theilnehmend um die Ursache befragte, indek auch die brei Rnaben sich um ste ber versammelten. - "Ach!" sagte bie Frau, "ich batte ein fleines, gar niebliches Sunden, bas febr flug war und viele icone Runftftlide tonnte. Das Thierchen verftand jebes Wort und war mir so lieb als war's mein kind. Da ich nun neulich auf acht Tage wieber verreifen mußte, bas Slinden nicht erft mitnebmen wollte und mich auch die Kinder, die in dem Hause wohnen, wo ich bier mein Stilben babe, gar febr baten, ibnen bas niebliche Thier indes da au lassen, so vertraute ich es ihnen wirklich au, benn sie veriprachen mir ja, es recht zu pflegen, und reiste ab. Bor einigen Tagen komme ich nun wieder aurild und forbere mein Silnboben; allein die bosen Linder balten es eingesverrt und verlangen, daß ich ihnen entweber ein theures Auttergelb bezahlen ober ibnen bas Thierchen selbst ganz überlassen soll! — Run bin ich aber so arm. bak ich taum bas nothbürftige Gelb au meiner Babefur befitse, und wei ich das Kuttergelb nicht aufbringen tann, so muß ich ihnen mein hunden wohl laffen; benn bitten bilft bei biefen Rinbern nichts." -

"Bie viel Knaben find benn bort?" fragte Billibalb und seine Angen blitten.

"Drei wilbe Jungen!" antwortete bie Frau.

"Run wir sind auch unser brei!" rief Willibald. "Rommt, Abolph und Karl, der hund soll auf der Stelle wieder heraus!" und hiermit wollte er und Karl sortstürmen.

Aber Abolph hielt sie zurück und sagte: "Das Futtergeld milssen wir aber boch wohl vorher bezahlen, sonst hätten wir ja tein Recht auf ben Hund!" — Das sahen die Kinder ein, allein wo sollten sie das Geld hernehmen? — Da that denn das gute Amaliechen den Borschlag: sie wollten alle eine ganze Woche lang teine Kirschen essen und wollten ihre Ettern bitten, das Geld welches sie ihnen täglich dazu bestimmt hatten, jest auf so lange

vorans zu geben. Der Borfcblag wurde mit Freuben angenommen und augenblickich ausgeführt. Die Eltern, Die ibre Kinder fannten und wohl wußten bag fie mit bem Gelbe teinen Difibrauch machen würben, gaben es ibnen, obne au fragen, und nach Berlauf einer balben Stunde war mehr beifammen, ale bie verlangten Ruttertoften betrugen; benn Ratl batte ein Golbfilic von feinem Bater gebracht, ber, wie er versicherte, niemals Gilbergelb flibre. Dit biefer kleinen Summe eilten fie, nun bas Blindden von jenen betrilgerischen Anaben zu verlangen. Diesen aber war ber kluge Hund lieber als bas Gelb, und fie weigerten fich bartnäckig, ibn beransangeben. Da rif Abolbben und Willibalben bie Gebulb ans und fie faften bie Anaben ziemlich unfanft bei ber Bruft. Inbek biefe fic aber nun auch webren wollten, woburch es benn offenbar zum Rrieg gefommen mare, forang ber fleine Rarl bebent barmifchen und indem er rief: "Ibr follt und muft ben Sund aber boch berausaeben!" folug er ihnen mit ben Fingern ein Schnippchen unter bie Rafe: bief thallte aber so gewaltig, baf bie Rnaben febr bavor erschraken, bas Gelb nahmen und ben hund freiließen. Rarl aber wollte fich halb tobt baritber lachen.

Im großen Triumph brachte man nun ber betrübten Frau ihr Hinden wieder zurild, das ein allerliebstes Thier war, Gueissein hieß und sogleich eine Menge unglaublicher Aunststäcken und sogar jedem der Kinder ein Knickschen machen mußte. Die kleine, die Frau blieb nun bei den Kindern und erzählte ihnen heute aus Dankbarkeit gar herrliche Mährchen, viel schoner als sie sie jemals gehört hatten, und versprach auch, sich morgen wieder hier einzusinden.

Die frohen Kinber unterließen nicht, ihren Eltern von bieser lieben Bekanntschaft zu erzählen. "Ja! und stell' dir nur vor, Mutter!" sagte Willibald, "die Frau ist nicht größer als ich; brunn hört sich's ihr aber auch so herrlich zu; benn wenn bu ober ber Bater uns etwas erzählt, bann muß ich immer so in die Höhe schauen, aber bei ber kleinen Frau barf ich nur gerabe ans sehen, bann blicke ich ihr tief in die freundlichen Augen und tief in den Wund, ans welchem die schönen Geschichten herauskommen!" — "Wer ist denn aber die Frau?" fragte die Mutter.

"Sie sagt, ihr Mann wäre Mauthrenbant gewesen!" antwortete Billibalb. "Sie mag wohl recht arm sehn und auch recht trank babei; aber es ist eine liebe Frau, die uns versprochen hat, täglich zu kommen und uns recht viel Schönes zu erzählen!"

Madame Hirt hatte die kleine, freundliche Fran schon früher unter den Badegästen bemerkt und suchte sie jetzt gestissentlich auf, um ihr zu danken, daß sie so gut gegen die Kinder wäre und sich so siebreich zu ihnen herablasse. Dadurch entstand ein freundliches Berhältnis unter beiden Frauen und Madame Hirt wußte den Eltern der übrigen Kinder so viel Gutes von der Frau Mauthrendantin zu sagen, daß sie alle zu ihr Bertrauen sasten und man, ihrem eigenen Bunsche gemäß, die Kinder oft halbe Tage lang ihrer Ausstückt andertraute.

"Aber wie sollen wir sie benn nennen?" fragte Amalie zutranlich; "Fran Manthrenbantin ist boch so entsetzlich lang!" — "Ich bächte," sagte Abolph, wir nennten bich liebes Mutterchen!"

"Ober Muhme Manthen!" fiel Rarl ein.

",Ja, ja! Muhme Manthen! Muhme Manthen!" riefen alle und die Alte ließ es sich gefallen.

Muhme Manthen saß nun aber nicht bloß mit ben Kindern auf ihrem Lieblingsplätzchen und erzählte ihnen die schönften Mährchen und Geschichten, sondern sie erfüllte auch ihren Wunsch und silhrte sie oft auf einsamen, selsigen Fußpsaden hinauf in das Gebirge. Hier ruhten sie dann immer an solchen Stellen aus, wo sie die reizendsten Aussichten hinunter in die fruchtbarften Thälerr hatten, und pflickten sich Bunnen und Erdbeeren, die in großer

Menge umber wuchsen. Oft auch sagte Muhme Mauthen unterwegs zu ihrem Hilmbeben:

"Gneislein, Gneislein! lauf geschwinder Und bestelle für bie Linder!"

Da lief bas hünden benn freundlich bellend voraus, und wenn die Kinder auf dem Gipfol des Berges ankamen, so fanden sie gewöhnlich auf einer Felsplatte oder auf einem großen Baumstamme die berrlichsten Früchte ausgethürmt. Sie ließen ste sich dann gar wohl schweden und hatten nicht Zeit zu fragen, woher sie kümen; denn die Muhme wuste immer gleich gar merkwürdige Geschichten von den alten Schlössern und Ritterburgen zu erzählen, deren Trimmer sie unten im Thale erblickten.

Einftmale fraate fie bie Rinber über ihre bauelichen Berbaltniffe aus und begehrte von ihnen ju wiffen, wefthalb benn ihre Eltern eigentlich bie Reife gu biefer Beilquelle mit ihnen gemacht batten? Da vertraute ihr benn Willibalb: fein Bater ware fonft wohl ein gesunder und frober Mann gewesen, babe aber burch so manden Rummer und so mande Roth, bie er vorzäglich während bes bolen Rrieges ausgestanben, sowohl Gefundheit als auch Frobfinn augefest und wolle nun feben, ob er bier an bem Bunberborn und bier bei ber schönen Ratur beibes wieberfinden konne. Die Mutter aber leibe an einem beftigen Gichtschmerz, bergestalt, baf fie faft auf bem einen Rufe gar nicht mehr geben konne : boch babe es bamit gar feine eigene Bewandtnift. Bei einem Erntefefte nämlich, welches ber Bater immer febr froh zu begeben pflege, babe fich vor mehreren Jahren einmal eine Banbe Zigeuner eingefunden und gebeten, an biefer Freude mit Theil nehmen au bitrfen. Da bie Leute nun febr fcbone Must gemacht, fo batte ber Bater nichts bagegen gehabt und es ihnen verstattet. Die Rigeuner batten auch nicht allein gar luftig zum Tanze aufgespielt, sonbern fich balb genug selbst bineingemischt und gar wunderbare Tanze aufgeführt. Endlich sev ber Anflibrer von ibnen auf bie Mutter zugekommen und habe fie auch zum Tanze aufgeforbert. Die Mutter aber babe gerabe feinen kleinen Bruber Ernft auf bem Schoofie gehabt, ber fich vor bem großen Mann gefürchtet und fich an die Mutter festgeklammert batte. Theils um bas meinenbe Rind zu bernhigen, theils weil ber Tanz burch bas Einmischen ber Zigenner febr wild geworben, hatte fie es bem Manne abgeschlagen, und da er andringlich geworden wäre, ihm endlich gesaat: er solle geben, fie würde seinetwegen ibr Lind nicht von ihrem Schooke weggeben! Da fen ber garftige Mann benn fo ergrimmt, bag er allerhand Beichen gemacht und gefagt babe: fie folle von Stund an in ihrem Leben wicht mehr tangen, und je ofter fie ihre Rinber auf bem Schoofe wiegen wilrbe, besto weniger solle fie fogar selbst geben tonnen! - und bierauf waren bie beleibigten Rigenner aufgebrochen und fortgezogen. Die Mutter aber babe von Stund an einen Schmerz in einem Auße gefühlt, ber wirtlich immer filtrier geworben fet, je mehr fie ibre Rinber auf ben Schoof genommen batte. Jett, ba fie nun außer ibm noch ffinf Rinber befite, bie alle gern von ber Mintter gelieblost febn wollten, fo feb bas Uebel immer feblimmer geworben. Sie babe foon vieles bafür gebraucht und bie Aerate batten ibr auch gerathen, vor allen Dingen bie Rinber ja nicht mehr auf ben Schoof zu nehmen; allein fie fage, bieß lettere könne fie nicht befolgen, benn wenn bie Rleinen nach ibr die Aermeben ausstreckten, fo milife fie fie ja boch aufnehmen! - und baburch fer fie min fast gang labm geworben.

"Ei, ei, die arme Frau! die trägt ja ihr Leiden recht aus Mutterliebe!" sagte die Mauthrendantin. "Mit beinem Bater wird siche schon wieder geben, allein mit der Mutter sieht's übel aus, dem solche böse Zauderverwünschungen sind schwer zu heben. Indes tiptt das hiesige Bad oft gute Wirkung, und wir wollen das Beste bossen!"

Nun wendete ste sich an Amaliechen und verlangte auch von ihr die Krankheitsgeschichte ihrer Mutter zu ersahren. Das gute Kind versicherte aber freudig, daß weder ihr, noch ihrer lieben Mutter, die eine gesunde, blühende Fran sen, etwas sehlte, sondern daß sie beide bloß hieher gelommen wären, sich an der segensreichen Quelle zu flärlen, und die stode Gesellschaft und die schöne Ratur zu genießen, welche letztere denn doch auch wirklich gar zu herrlich sen, vorzüglich wenn man mit so lieben Freunden und einer so guten Muhme auf den alten schönen Bergen herumwandern winne. Die Mauthrendantin strich dem freundlichen Mädchen die Wangen, und das kleine Gneislein, welches den Erzähsungen der Kinder ausmerklam zuzuhören schien und oft mit dem Köpschen dazu nicke, als verstehe es alles, bellte gar freudig, wie Amalie die schöne Natur und die Berge so lobte.

Run mußte aber auch Abolbb ergablen. "Ach! ibr wifit ja wohl," bob er an, "was meiner lieben Mutter fehlt und wie ibre freunblichen Augen fo leiben, bag fie taum mehr feben tann; aber bas bangt auch wunderbar zusammen. Zwar spricht bie Mutter niemals über bie Urfache, aber fie bat aus ihrem fernen Geburtslande ibre alte Amme mitgebracht, bie auch meine Barterin war. und biese bat mir oft folgendes auvertraut: Als nämlich meine Mitter geboren worben ift, baben ibre Eltern ein febr groffes Rinbtaufen ausgerichtet. und unter vielen andern Bathen auch die ehrwürdige Aebtiffen eines uralten Ronnenflofters jur Gevatterin gebeten. Bon biefem Rlofter bat man allgemein wiffen wollen, baß es im Befits großer Naturgebeimnisse feb., welche ibm bor alten Beiten bon einem febr weisen Einfiedler bermacht worben waren. Mis nun bie Laufe vorüber gewesen, ift bie alte Aebtissu gang allein in die Linderstube gekommen, wo fich bloß die Amme mit bem Kinbe befunden bat. Dir bat fie bas Lind auf die Arme genommen, es geliebtost und es lange mit großer Gebufucht und

Liebe angeblicht: enblich bat fie ein fleines froftallenes Michoben aus bem Bufen gezogen, und nachbem fie ben golbenen Stüpfel geöffnet, von bem klaren, barin enthaltenen Dele bem Kinbe in jebes Auge einen Tropfen fallen laffen. Als nun bie Amme erforoden gefragt, was fie ba beginne, bat bie Nebtiffin freundlich geantwortet; fie gabe bem Rinbe bier ibr Bathengeschent, benn es fep bieß bas tofibare Wunberöl, himmelsthan genannt. Wenn man bavon einem Kinbe gleich nach ber Taufe einen Tropfen auf jebes Auge fallen laffe, fo fpiegle fich bann burche gange Leben ber himmel immer in biefen Augen, und fie erhielten bie munberbare Rraft, bag, wenn fie einen recht bekummerten troftlosen Menfchen mitleibia anschauten. ibm wieber mohl und froh ums Berg murbe ! Die Aebtiffin bat nach biefen Worten ben Segen über bas ichlummernbe Kind gesprochen, und nachdem fie die Amme reichlich befcentt, es ibr mit ber Bebeutung wieber gurlidgegeben, baf fie nichts von allebem erzählen, bas Rind aber ja vor Weinen bekitten folle, weil bergleichen Troftaugen, wie man fie zu neunen bflege, am allermeiften von Thränen angegriffen würben. Die Amme verficbert nun." fubr Abolob fort, "baß feit biefer Beit fie fich an ben Angen bes Rinbes gar nicht babe fatt feben fonnen, und baft jebem fo mohl ums Berg geworben mare, ben bas Rind nur an-Und so muß es wohl auch geblieben febn." geblickt bätte. fette er bewegt bingn : "benn mein auter Bater und wir Rinber fannten fein größeres Glud, als m bie lieben freundlichen Augen ber Mutter zu schauen, und mancher arme Unglückliche ging frob und bernbigt von une, wenn nachft ber Bulfe, bie er immer bei meinen guten Eltern fant, ihn auch bie Mutter mit ihren Troftaugen angeblickt batte. Aber bie Amme fagt : bas Berg meiner Mutter feb ju weich, benn bei frember Roth fleigen ihr immer gleich felbft bie Thränen auf; wir Rinder haben ihr wohl auch manche Ebrane geloftet, und fo haben benn ihre Angen gelitten und sind so schwach geworden, daß sie sie beinahe immer verbunden tragen uns und sie sast zu verlieren sürchtet. Ach! wir haben schon alle Heismittel versucht und der Bater würde sein halbes Bermögen hergeben, könnten wir nur wieder in die gesunden Trostaugen der Mutter schauen!"

Der arme Knabe tonnte vor Ribrung nicht weiter sprechen und die Mauthrendantin saß auch schweigend da und suhr mit der Hand über die Augen. Endlich wendete sie sich an den Aeinen Karl und befragte auch biesen.

Aber biefer antwortete ganz freundlich: "Uns fehlt niemals etwas! Wir mögen weber baben, noch mögen wir trinken, benn wir sind bloß des Spaßes wegen hier!"

Babrend aber bie Kinder fich mit Mubme Mantben auf bem Gibfel bes Berges also unterhielten, war ber Simmel finfter geworben und ein flartes Gewitter zog auf. Die Rinber wollten ausbrechen und Amalie erinnerte recht bringenb. eiligft nach Sause an geben; aber die Mauthrenbantin meinte, fie wollten biek berrliche Schauspiel boch lieber bier oben abwarten, benn fie würben bergleichen noch nicht gesehen haben und sollten auch gewiß nicht naß werben, weil bie Wolfen biefen Berg auf teine Beise berlibren murben! Man blieb also oben und sab, wie bas buntle Gewitter immer näber und näber tam. 218 aber ber Sturm boch bie Bolten faßte und fie auf ben Berg autrieb, brach bie Manthrenbantin einen Tannenzweig ab und webte bamit vor fich bin, als wolle fie bie Miegen verschenchen. Da theilte fich alsbald bie schwarze Boltenwand und ließ ben Berggipfel frei, auf bem fie flauben, und bie Rinber borten Sturm und Schloffen neben fich vorbeiraufchen und faben bas Gewitter mit seinen Bliten und Donnern unter ibren Muken über bas Thal hingieben. Alle fowiegen, ergriffen von bem machtigen Raturicamipiel. Rur ber fleine Rarl lachte

bei jebem Donner lant auf, und Gneislein lief und haschte nach ben Bligen und spielte mit ihnen.

Der Oberamtmann hirt und ber Dottor Mispidel tamen ihnen besorgt entgegen, fanden aber zu ihrer Berwunderung keins, ber Kinder vom Regen berührt. Der Dottor maß die Alte mit einem durchdringenden Blide und fragte: "Sie werden wohl selten naß, meine Fran Mauthrendantin?" "Selten," antwortete biese ganz unbesangen; "benn mir sind hier auf dem Gebirge die Wettersscheiden besannt!"

"So, fo! — Ha! ha!" erwiederte er und lehrte sich lachend um.

Meine kleinen Leser werben wohl nun nicht mehr zweiseln, daß die Frau Mauthrenbantin wirklich niemand anders als Eisfluthel selbst war, die sich diese Gestalt gewählt hatte, um unerkannt unter den Badegästen umberwandern und im Stillen ihre nähere Bekanntschaft machen zu können. So hielt sie es jedes Jahr, so wurde sie mit den Menschen dertraut, und wählte sich dann erst, nachdem sie sie auf mancherlei sleine Proben gestellt hatte, die beiden herans, denen sie durch ihre besondere Kraft die völlige Gesundheit wiederschenkte. Sie hatte in diesem Jahre schon manche Bekanntschaft gemacht, die ihr nicht gesiel, wie z. B. die Bekanntschaft der Familie, die ihr das Hinden nicht wiederzeben wollte; dagegen schien sie aber unsere Kinder sehr lieb zewonnen zu haben und ließ, sich mit Willen recht viel von ihnen erzählen, um durch die Kinder auch mit den Eltern genauer bekannt zu werden.

Allein das fröhliche Beisammenseyn in der freien Natur wurde bald gestört, denn es trat ein so anhaltend böses Wetter ein, daß niemand mehr daran benken konnte, das Zimmer zu verlassen.

Eisfluthel, so wollen wir bisweilen nun wieber bie Frau Manthrenbantin nennen, ba wir fie erlannt haben, hatte zwar bie ftrengften Befehle an ihre Gnomen und Quellengeister ausgestellt, Souwald, sammtl. Werte. IV.

alle Morgen ben himmel über biesem Thale rein zu segen und auf gut Better zu halten; allein bieß alles half nichts, benn eine flärtere Gewalt trieb bie Nebelwollen bennoch herauf und ließ es Tag für Tag im Thale regnen.

"Das kann nur mein gottloser Bruber senn, ber mir biesen Bossen spielt!" bachte fie bei sich, "und er muß sich jedenfalls schon, ohne daß ich es weiß, unter den Babegästen besinden!" Sie betrachtete nun ausmerksam alle anwesenden Männer; allein diese schieden ihr ruhige, stille Leute und keineswegs verkleidete Berggeister zu sehn, und so vermochte sie den Bruder immer nicht unter ihnen zu erkennen. Denn da Eisstuthel jetzt auf eine Zeitlang menschliche Gestalt angenommen hatte, so sahen ihre Augen auch nicht weiter wie menschliche Augen, und konnten keineswegs tief in die innere Bruft hineinschauen, was sie mit ihren Geisterangen sonst leicht im Stande gewesen wäre.

Die Babegefellichaft tam nun, weil man im Freien fich nicht mebr feben tounte, im groken Gefellicaftsfagle gufammen, unb suchte fich auf mancherlei Beise bie Beit zu verturgen. aber gudte bisweilen bie Langeweile jum Kenfter binein, benn bas Rartensviel verftanben bie anwesenben Manner nicht, und jum Cangen waren bie meiften zu alt und zu fleif. Die Damen suchten fich also auf andere Beise an belfen und senbeten bekbalb eine febr berbinbliche Einlabung an ben Rath Schniffelberg, einen in ber Rachbaricaft mobnenben, anferft intereffanten Mann und beliebten Schriftsteller, und ba biefer benn auch wirklich antam, so brana man allgemein in ibn, ber Gefellichaft etwas von feinen Berten vorzulefen. Er that bieß auch und las vortrefflich; allein er wurde Seständig gestört, weil eine ewige Unrube in ber Gesellschaft berrichte. Balb fubren bie Damen auf und glaubten sich von ihrer Nachbarin mit einer Rabel geflochen, balb war es ben Kinbern als würben fie vom Sinble geworfen, balb lacte jemand laut auf, während bie rührenbfien

Stellen vorgelefen wurden, und bennoch wollte niemand geneckt und niemand gelacht haben. Es entstanden siber biefe fortwährenden Störungen in der Gesellschaft manche dittere Aeusterungen, und vor allem bezeigte Dottor Mispidel seine große Ungufriedenheit, indem er versicherte, daß sich gewiß kein Mensch auf das angenehme Borlein so gefrent habe, als er. Allein da diese tolle Wirthschaft nicht aushören wollte, sondern immer zunahm, so dat der Nath Chnistselberg um Berzeihung, wenn er nicht weiter lesen würde und legte das Onch weg.

Giefintbel. Die fic als Manthrenbantin and mit in ber Ge fellichaft befand, meifelte feinen Angenbild, baft niemand anvers, als ihr ansaclaffener Bruber auch bielen Sout treibe, mit buf er jebenfalls unter irnend einer Bertleibung loger im Gagle bier anwelend feinz muffe. Aber wie follte fie ihnt berandfinden, bie alle Anwelenben ihr fchon belannt waren. Gie eine enbild unb fiet fich bie Babelifte zeigen und fach fie genan burch; bie fants fie benn richtig bie Ramen aller Babegiifte barin anfpezeichnet; mer affelnt Doller Migridel fants mit feinem Gofine nicht eingeleitgen. Dieft fiel ihr ent, und bu fie ilisigens bemerft jet haben glaubte, baft ber Dotter bieweilen eine Beille auffeste, beren Glifer son gene befenderen Giame waren, mit baf er allemal fich bes Lockens middt emthalten formte, wenne er fie burch biele Buille anfalt, fo fiel ibr Berbacht auf ibn. mit fle meinte, baft er wahrlebeinlich aus Borfanne, weil er wold wifitte, baft bie anamounmenen menicklichen Manen nicht weit reichten, fich feine Gnottlenbriffe utflornottenen babe. benet benet fiberfe Gtafer er alles in feiner verbritnebichen Gefalt erblidte und buler and fie langt erfannt blitte. Miein fle wollte bad ifene Gute geen groeff febet und bat beit Bereit Bottor in-Minting, ifer burd einend uner feine Brille ift leiben, weil fie felbft fele fifemafie Munt finde. Der Botter aber verweigerte bieff fehr Lines interes er vorrade: "Die Annen ber Krane Manthrenbantin wären viel zu gut und ihre Nase viel zu klein sitr seine Brille!" Bährend bessen rildte die sibrige Gesellschaft die Stühle im Areise umher, weil man, da das Borlesen gestört war, unn gesellschaftliche Spiele beginnen wollte. Es wurde zuerst das besannte Spiel: Schenken und Logiren vorgeschlagen. Ciosuthel suche geschwind des Dottors Nachbarin zu werden, denn sie gedachte durch List ihn unn schon sechst zum Geständniß zu bringen, und als im Lause des Spiels er sich sehr artig zu ihr wendete, ihr sein Ohr hindielt und sehr verdindlich fragte, welche interessante Person ihm denn die Frau Mauthrendantin schenken würde? so antwortete sie heinzlich: "Ich schenke ihnen den Rübezahl!"

"Nein, das ist ein verstuchter Name!" rief der Dottor, und sprang so hitzig auf, daß ihm die Brille von der Rase siel; da erhaschte sie Eiskundel, setzte sie schwell auf, und weil sie dunch dieselbe den Bruder Rübezahl nun leibkastig vor sich stehen sah, so zog sie ihn wieder auf seinen Stuhl nieder und sagte leise: "Sey doch ruhig, Brilderchen; wir haben und ja wohl gegenseitig ertannt!" Beide Geschwister lachten nun recht herzlich, und Rübezahl wurde so guter Laune, daß er sut der disherigen Nedereien mur Frohsun und With in die Unterhastung mischte, und die Gesellschaft endlich mit der Bersicherung ans einander ging, der Dottor seh ein allersiehster Mann, und man habe lange nicht einen so vergnisgten Abend gehabt.

Des andern Tags bat nun Eissinthel ihren Bruder recht herzlich und wehmilitig, sich boch ihrer guten Wetterabsicht nicht weiter entgegen zu stellen, sondern mit Sturm und Regen doch endlich einmal nachzulassen. Ribbezahl aber verweigerte dieß hartnäckig. "Denn," sagte er, "weil du mich nun einmal eingeladen hast, hier unter den Menschen zu leben um sie kennen zu lernen, so muß ich sie auch dicht beisammen haben. Bei gutem Wetter kann es ihnen nicht sower sallen, gut und verträglich zu sehn

sich lieb zu haben, benn ba können sie einanber ans bem Wege geben; besthalb will ich sie mit Sturm und Regen in die Enge tresben, und bann will ich seben, wie sie sind!" Das bose Wetter ließ baber nicht nach.

Die armen Kinder waren am tibessten daran, denn ihr Hamptgenuß, die Keinen Gebirgswanderungen mit Muhme Manthen, war mun gestört. Die Muhme selbst wohnte in einem entsernten Hause, so daß sie bei diesem Unwetter sie nur selten besuchen und nur selten eine Erzählung von ihr hören konnten. Desto kster kamen sie mun bei Willidalds Ettern zusammen und vertrieben sich dort die Zeit auf manche nützliche Weise.

Der kleine Karl Mispidel, ben wir nun als Albezahls Söhnlein tennen, und ber bisher nur das unbändige Herumschweisen in seines Baters unterirbischem Geisterreiche gewohnt war, hatte sich ansänglich burch ben kleinen angenommenen Körper gar sehr beengt gefühlt; allein jest gestel ihm dieß Berhältniß sehr wohl, benn er tonnte nicht allein die menschliche Genalt zu mancherlei lustigen Streichen gebrauchen, sondern er hatte die Menschen auch recht lieb gewonnen, denen er nun gleich war, und vorzliglich sich mit herzlicher Neigung an Willibaid und an dessen sanste Wutter gehangen; benn Willibald war and ein munterer, lustiger Page, und die zarte Liebe, die Karl bei Madame hirt sand, that seinem kleinen Menschendernen undeschreiblich wohl.

Eines Tages saßen die Kinder, während feuchte Nebel drausen das Thal einhilüten, auch beisammen, und Willibald sas ihnen aus einem Buche vor. "Bo hast du denn dieß schöne Buch her?" fragte Abolph. Willibald erzählte, daß sein Bater es ihm zum Geburtstag geschenkt habe, und hievon nahmen die Kinder Gelegenbeit, sich gegenseisig von ihren Geburtstagen und wie diese sebenal geseiert winden, zu erzählen. Da wurde denn auch Karl gestagt, der bisher ganz geschwiegen hatte, wann denn sein Geburtstag

seh? — Diese Krage tam ihm siberraschend, benn bergleichen Gnomen, wie Karl einer war, können wohl bas Jahrtausend, ober böchstens bas Jahrtundert ihrer Entstehung, nicht aber ben Lag ihrer Geburt angeben. Weil ihm aber ber Bater streng befohlen hatte, sich ja nicht zu verschnappen, und sich ja ilberall als Mensch zu benehmen, so antwortete er schnell: "Lebermorgen!" — Die Kinder winkten sich geheimnisvoll zu, und auch Madame Hirt, die an ihrem Arbeitstische nahe bei ihnen saß, sah lächesnd auf Karln hin.

Der britte Tag war taum erfcbienen, ba eilte Billibalb gut seinem Freunde Rarl, und bat ibn, beute bei ibm ju frubftiden. Und ba nun Karl willig mit ibm ging, und fie in bes Oberamtmanns Sirt Bimmer traten, fab er auf einem mit Blumen geschmildten Tijde einen foonen Ruchen feben, auf bem ein großes Bachelicht brannte, und Amelie und Abolph waren auch jugegen, und eilten auf ibn qu. und umbingen ibn mit Blumenfrangen und gaben ibm fleine Geidente. Amalieden ein niebliches Glas, worauf ibr Rame fanb, und Abolbb ein icones blantes Meffer, und Willibald ichentte ibm ein Bilberbuch, und Mabame Sirt flibrte ibn an ben Tifch und fagte: "Siebe, mein lieber Rarl, ben Ruchen babe ich bir gebaden, und fo wie ich viel Ander bineingemischt habe, so möchte ich gern bein ganges Leben bir verfüßen. Der liebe Gott fegne bich!" fuhr fie fort, "werbe ein braver Mann, bamit bein Bater Freude an bir erlebt!" und hiermit zog fie ibn an ibre Bruft, und fagte febr fanft: "Renne mich nun aber auch einmal beine Mutter!" - Da filblte Rarl bie fuße reine Menschenliebe reich und warm aus bem Mutterbergen in seine Meine Bruft Aromen, und er fing bitterlich an zu weinen, und ichlang feine Arme um Mabame Birt, und fagte febr berglich: "Meine aute. aute Mutter!" und bie übrigen Rinber brangten fich auch bingu und theilten bie Umarmung.

Dottor Mispidel war nengierig seinem Sohne naußegangen, und stand schon lange unbemerkt in der offenen Thüre. Endüch, da ihn die Kinder gewahr wurden und Karl auf ihn zusprang, und ihn indelnd zu seinem Kuchen hinsührte, sagte er verdindlich zu Madame Hirt: "Madame! Sie werden durch Ihre große Glite meinen ungezogenen Buben ganz verwöhnen und ihn mir am Endgar abspenstig machen!" — "D," autwortete sie, "ich wollte, ich toute das, und er winde mein Kind!"

"Aber Mabame haben ja selbst foon sechs eigene lebenbige Kinder, wie ich vernommen!" erwiederte ex-

"Das wohl," sagte sie sanst, "allein die Kinder sind ja unser größter Reichthum, und wir ist ein lieber Anabe gestorben, der jetzt eben so groß sehn wiltde, wie Ihr Sohn, und wenn ich Ihren Karl nun mich habe, so dente ich immer, mein Kind seh mir wieder geschentt! — Da Ihr Rleiner teine Mutter mehr hat," setzte sie freundlich hinzu, "so konnten Sie mir ihn eigentlich wohl gang über-lassen!" "Ja, ja! ich will bei Mutter hirt bielben!" rief Ka und unsschlang sie liebevoll.

Doktor Mispielel sah nicht mehr mit den ernsten seuriger Angen wie bisher, sondern dießmal mit sehr midden, freundlichen Bisken auf seinen Sohn und die Mutter, und weil er sühste, daß es ihm in den Angen zu krisbbeln aussing, und sie ihm wider Willen seucht werden wollten, so zwang er sich durch eine Prise Zabal zum Riesen, und sagte: "Run, Madame! wer weiß, ob ich Sie nicht einmal beim Worte nebme!"

Seht trat auch ber Oberamtmann ins Zimmer und wilnschte bem Kleinen Glüd zum Geburtstag. Er holte eine Flasche Ungarwein herbei, schenkte die Gläser voll, und nöthigte den Dottor, mit ihn auf die Gesundheit und auf ein langes glücklisses Leben seines Sohnes anzustossen. Der Dottor that es, aber er flihlte sich seitsam bewegt, daß er, der als Gnome den Tod nicht tannte, auf ein langes fribliches Menschenkeben anstoßen sollte. Der Wunfch tam ihm so kleinsich und boch auch wieder so groß vor, denn ob ihm gleich das Leben der Menschen nur eine kurze Stunde däuchte, so sing er boch an die Ueberzengung zu gewinnen, daß trotz allen Kummers und aller Roth, welche das Schickal in diese kurzen Minuten zusammengedränzt habe, sie dennoch auch reich ausgestatiet wären, und es war ihm sast so, als solle er die Menschen beneiden um diese Stunde voll Leiden und voll Gild. — Er stieß also mit dem Oberamtmann die Gäser zusammen, reichte ihm die Hand und saste: "Ich wollte, mein Sohn wäre einmal im eigentlichen Sinne ein Mensch!"

Die übrige Gesellschaft ber Babegäste hatte sich nun fast an bas schlechte Wetter gewöhnt, versammelte sich sleisig im Gesellschaftssaale, und Rübezahl mußte zu seinem Erkannen sehen, daß seine schlechte Wetterprobe die Menschen, statt sie mit einander zu entzweien, vielmehr immer enger zusammenführte, als machten sie nur eine große Familie aus. Aber er wollte doch nicht nachlassen, denn er hatte seine stille Lust daran, daß man beständig über das schlechte Wetter schrie und klagte, und viele Damen, die sich dadei erkältet hatten, ihn als einen Ooktor um Rath fragten, wo er ihnen dann die wunderdarsten Mittel verordnete. Ueberdieß gestel es ihm auch nicht wenig, daß er durch seinen tressenden With und seine herrliche Unterhaltungsgade alle übrigen Männer verdundelse, und die Ausmertsamkeit saft auf sich allein dog.

Eisfluthel bemerkte bieß leiber mit großem Kummer, und ba sie boch so gern wieder einen heitern Himmel über ihrem freundlichen Thale sehen wollte, mit Bitten aber bei dem Bruder nichts ausrichten kounte, so nahm sie zu einer List ihre Zusincht. Die Damen hatten nämlich einst gewilnscht, einige hilbsche neue Lieder zu haben, und mehrere Männer aus der Gesellschaft hatten es übernommen, sie zu dichten. Rübezahl, der sich hier einmal recht in seiner Geistealiberlegenheit zeigen wollte, hatte benn auch in großer Schnelligkeit ein Gebicht entworfen, aber wirklich von so trefflichem Gehalte, daß die leichten Berse der übrigen gar nicht in Betracht kamen, und er ben ungetheilten Beisall der Gesellschaft erntete. Da wischte sich Eisstathel unter die begeisterten Damen und stüssterte ihnen insgeheim zur daß, wenn sie den Doktor Mispielel recht ehren und für seine sichne Dichtung belohnen wollten, sie ihn alle um eine Abschrift davon bitten militen, benn dieß solle seine schwache Seite senn, und dei dem anhaltend schlechten Wetter habe er ja auch Zeit dazu! — Da wurde denn der Doktor von gallen Damen belagert und um Abschrift seines unverzeichlichen Gebichts gebeten, die er ihnen dei dem schlechten Wetter ja leicht machen werde! — Weil er nun den Artigen spielte, und es keiner abschlagen wollte, so mußte er beshalb mehrere Tage um und um schreiben, denn die Damen baten zu drügende.

Da eilte er benn, feine Schwester aufzusuchen. "Rein!" rief er aus, "eine solche Buth auf Berse, als biese Menschen haben, muß auf ber ganzen Welt nirgends zu finden sehn. Berdammt seh mein Sinfall mit dem Dichten, denn ich kann nicht mehr stigen und schreiben. Geschwind laß uns wieder gut Wetter machen, daß die Menschen berauskommen und auf andere Gedanten gerathen!"

Er schickte hierauf sosort die bissen Winde nach Hanse, und Eissundes hatte endlich ihren Willen und ließ den Himmel wichen so schon und rein segen, daß man bald kein Willichen mehr baran erhlickte.

£

ì

١

ŧ

"Run, wie steht's?" fragte sie eines Tages ben Bruber, "bist bu mit ben Menschen zustrieben, und gibst mir recht, baß es in ber Regel gute Gekhöchse sind, die man liebgewingen nuch?"

"Roch nicht gang!" entgegnete er; "benn noch habe ich keine sonberlichen Proben ber gerithmten, aufopfernben Liebe gesehen, und ich bin nicht so leicht zu bestechen, als mein Schwesterchen, die fich gewiß schon kängst unter den Badegästen die beiden Personen ausgewählt hat, welche sie durch ihre besondere Arast vor allen andern zu heilen gedenkt!" — Eissinthel konnte dies nicht abläuguen. — "Run," suhr er sort, "da ich einmal jeht dein Gast din, so mache mir auch das Bergnigen und name mir deine beiden Anserwählten, und iberlaß mir allein ihre Heilung. Ich will ihnen erst noch ein bischen näher zu kommen suchen, und wenn ich sie für wilrdig halte, dann schon den rechten Angendähl dann sinden."

Eisfluthel unufte emblich einwilligen und empfahl ihm Abolibs Mutter, die Fran von Geierstein, und Willibalds Mutter, die Madame Hirt, die ihre beiben Lieblinge, bat ihn aber recht bringenb, nicht nach seiner gewöhnlichen undändigen Weise, sondern hilbschaft unt ihnen zu versahren.

Bon bem schönen Wetter wieder herausgelockt, brangen unsere lieben Kinder nun aufs neue in Muhme Manthen, ihre kleinen Spaziergänge wieder mit ihnen zu beginnen, und die gute Muhme, die nirgends lieber als unter biesen Kindern war, ließ sich auch nicht lange bitten. So ging es denn abermals unter fröhlichen Ernsblingen von Thal zu Thal, von Berg zu Berg.

Une Abolph Wieb größtentheils von biefen frohen Wanderungen jett zurück, denn die bisse Witterung hatte auf die Augen seiner lieben Mutter sehr nachtheilig gewirkt, derzestalt daß sie große Schwerzen daran empfand, auch die allerlieinste Austrengung vermeiden und sie sast immer verbunden tragen nuckte. Der gute Anabe konnte sich nicht entschließen, die geliebte Mutter in diesem Anstande zu verlassen, und gab lieber seine frohen Spaziergänge auf. Nur dann, wann die Mutter Besuch erhielt und er sie in guter Gesellschaft wuste, ging er wohl hinaus und seizte sich auf sein Lieblingsplätzigen und wartete einsam und traurig, ob seine keinen Freunde mit Muhme Manihen nicht vielleicht bald zurücksommen wöhrden.

11

ď

So saß er auch eines Abends, und schaute in Gedensten versumten ins That. Da kam wie von ungestähr der Dottor Mispielel gegangen und sehte sich zu ihm. Er sing an, sich mit dem Aleinen zu unterhalten, und ließ sich von ihm recht viel von seiner Muster und von seinen übrigen häuslichen Berhältnissen erzählen. Da wurde dem Dottor denne wohl klar, daß der Anabe gar vortressiche Muster und Sohn ein sehr schösen und zures serhältniß zwischen Mutter und Sohn ein sehr schönes und zures seh. Als nun Aboteh ihm mit Thräuen auch von den Leiden seiner guten Muster erzählte, meinte der Dottor: daß dies allerdings eine sehr schimme Sache wäre, und daß nach seiner Ueberzeugung um ein allereinziges Mittel ihr helsen könne, welches frestich anßer ihm noch niemanden bekannt sehr weit er es erft selbst ersunden bätte, denn er seh ein tücktiger Augenarat!

Abolph hörte hoch auf; endlich faßte er bes Dottors Hand und dat ihn gar bringend, ihm bieses unträgliche Heisnittel doch zu sagen, er wolle es auch gewiß verschweigen! — "Ia, mein liebes Kind, nennen will ich dir es wohl!" sagte der Bostor; "allein es ift teine so leichte Sache. — Es kune nämlich bloß barauf an, beiner Mutter andere Augen einzuseten!"

"Andere Augen?" rief Abalph erstaunt. "Können Sie benn neue Angen machen?" — "Das nicht!" erwiederte der Dottor; "aber wenn sich semand fände, der recht gesunde Augen hätte, und sie sich von mir recht sauber ausschneiden ließe, so nenne nich einen Hundssoft, wenn ich sie beiner Mutter nicht einsehte und ist völlig gesunde Augen verschaffte, denn derzleichen Operationen sind mir ein Spaß. Aber sreilich, dazu, mein Söhnchen! gibt sich niemand her! — und hiermit kand er auf und ließ den erstaunten Anaben allein.

Bon biefem Augenblick au ging Abolph ernst und wie in Gebanten versunken umber. Weber die Mutter, noch seine Gespielen alle Morgen ben himmel siber biesem Thale rein zu fegen und auf gut Wetter zu halten; allein bieß alles half nichts, benn eine ftartere Gewalt trieb bie Rebelwollen bennoch herauf und ließ es Tag sin Thale reanen.

"Das kann nur mein gottlofer Bruber sepn, ber mir biesen Possen spielt!" bachte fie bei fich, "und er muß sich jebenfalls schon, ohne baß ich es weiß, unter ben Babegästen besinden!" Sie betrachtete nun ausmerksam alle anwesenden Männer; allein diese schienen ihr ruhige, sille Leute und keineswegs verkleibete Berggeister zu sepn, und so vermochte sie den Bruder immer nicht unter ihnen zu erkennen. Denn da Eisstuthel jetzt auf eine Zeitlang menschliche Gestalt angenommen hatte, so sahen ihre Augen auch nicht weiter wie menschliche Augen, und konnten keineswegs tief in die innere Brust hineinschauen, was sie mit ihren Geisteraugen sonst leicht im Stande gewesen wäre.

Die Babegefellicaft tam nun, weil man im Freien fich nicht mehr feben tounte, im großen Gefellicaftsfaale zusammen, und fucte fic auf mancherlei Beife bie Reit zu verfürzen. Dennoch aber auchte bisweilen bie Langeweile jum Kenfter binein, benn bas Rartenspiel verftanben bie anwesenben Manner nicht, und zum Cangen waren bie meiften au alt und au fteif. Die Damen suchten fic alfo auf andere Beise an belfen und senbeten befibalb eine febr verbinblide Ginlabung an ben Rath Schnliffelberg, einen in ber Radbaricaft mobnenben, auferft intereffanten Mann und beliebten Schriftsteller, und da biefer benn auch wirklich antam, so brang man allgemein in ibn, ber Gefellichaft etwas von feinen Werten vorzulefen. Er that biek auch und las vortrefflich; allein er murbe seftanbig geftort, weil eine ewige Unrube in ber Gesellschaft berrichte. Balb fuhren bie Damen auf und alaubten fich von ibrer Nachbarin mit einer Rabel geflochen, balb war es ben Kinbern als würben fie vom Stuble geworfen, balb lachte jemanb laut auf, mabrend bie riibrenbiten Stellen vonzeiesen wurden, und bennoch wollte niemand geneckt und niemand gelacht haben. Es entstanden siber diese fortwährenden Störungen in der Gesellschaft manche bittere Aenserungen, und vor allem bezengte Dottor Mispidel seine große Unzufriedenheit, indem er versicherte, daß sich gewiß kein Mensch auf das angenehme Borlein so gefrent habe, als er. Allein da diese tolle Wirthschaft nicht aushören wollte, sondern immer zunahm, so dat der Rath Schnlifselberg um Berzeihung, wenn er nicht weiter lesen willrde und legte das Buch weg.

Giefinthel, bie fich als Manthrenbantler and mit in ber Gefellicaft befand, zweifelte feinen Angenblick, baf niemand anbers, als ihr ansgelaffener Bruber auch bielen Smit treibe, und bag er jebenfalls unter irgend einer Bertleibung fogar im Saale bier anwesenb fem muffe. Aber wie follte fie ibn berausfinden, ba alle Anwesenben ibr schon befannt waren. Sie ging enblich und ließ fich bie Babelifte zeigen und fab fle genan burch: ba fant fle benn richtig die Ramen aller Babegäfte barin aufgezeichnet: nur allein Dottor Mikpidel fand mit feinem Gobne nicht eingetragen. Diek fiel ibr ant, und ta sie librigens bemerkt zu baben glaubte. bak ber Dottor bisweilen eine Brille auffette, beren Glafer von gang besonberem Glame waren, und bag er allemal fich bes Lachens nicht enthalten konnte, wenn er fle burch biese Brille ansah, so fiel ihr Berbacht auf ibu, und fie meinte, bag er wahrscheinlich aus Borforge, weil er wohl wilfte, bag bie angenommenen menschlichen Angen nicht weit reichten, fich feine Gnomenbrille mitgenommen babe, burd beren icarfe Glafer er alles in feiner urfprünglichen Gestatt erblidte und baber auch fie langft erfannt batte. Allein fie wollte boch ihrer Sache gern gewiß febn und bat ben Beren Doltor in-Raubig . ihr boch einmal nur feine Brille zu leiben , weil fie felbft febr fomache Augen babe. Der Dottor aber verweigerte bieß febr bollich indem er vorgab; "bie Angen ber Fram Mauthrenbantin wären viel zu gut und ihre Nase viel zu kein sitr seine Brille!" Während bessen rickte die übrige Gesellschaft die Stühle im Areise umher, weil man, da das Borlesen gestüt war, unn gesellschaftliche Spiele beginnen wollte. Es wurde zuerst das bekannte Spiel: Schenken und Logiren vorgeschlagen. Gestüttel suchte geschwind des Dottors Nachbarin zu werden, denn sie gedachte durch List ihn nun schon selbst zum Geständniß zu bringen, und als im Lause des Spiels er sich sehr artig zu ihr wendete, ihr sein Ohr hindielt und sehr verdindlich fragte, welche interessante Person ihm denn die Frau Mauthrendantin schenken würde? so antwortete sie heintlich: "Ich schenke ihnen den Rübezahl!"

"Nein, das ist ein verstuchter Name!" rief der Daktor, und sprang so hitzig auf, daß ihm die Bride von der Nase siel; da erhaschte sie Siessuche, seizte ste schnell auf, nud weil sie durch dieselbe den Bruder Rübezahl nun leibbastig vor sich stehen sah, so zog sie ihn wieder auf seinen Stuhl nieder und sagte leise: "Sey doch ruhig, Brikderchen; wir haben uns sa wohl gegenseitig erkannt!" Beide Geschwister lachten nun recht herzlich, und Albezahl wurde so guter Laune, daß er statt der disherigen Neckereien mur Frohsun und Bit in die Unterhaltung mischte, und die Gesellschaft endlich mit der Berscherung aus einander ging, der Doktor sen allerliedster Mann, und man habe lange nicht einen so vergnitzten Abend gehabt.

Des andern Tags bat nun Eissinthel ihren Bruber recht berzlich und wehmilitig, sich boch ihrer guten Wetterabsicht nicht weiter entgegen zu stellen, sondern mit Sturm und Regen doch enblich einmal nachzulassen. Ribbezahl aber verweigerte dieß hartnäckig. "Denn," sagte er, "weil du mich nun einmal eingeladen hast, hier unter den Menschen zu leben um sie kennen zu lernen, so muß ich sie auch dicht beisammen haben. Bei gutem Wetter kann es ihnen nicht sower sallen, aut und verträulich zu sein und

sich sieb zu haben, benn da können sie einander ans dem Wege gehen; besthalb will ich sie mit Sturm und Regen in die Enge treden, und dann will ich sehen, wie sie find!" Das bisse Wetter ließ baher nicht nach.

Die armen Kinder waren am sibessten daran, benn ihr Hamptgenuß, die kleinen Gebirgswanderungen mit Muhme Manthen, war nun gestört. Die Muhme selbst wohnte in einem entfernten Hause, so daß sie dei diesem Unwetter sie nur selten besuchen und nur selten eine Erzählung von ihr hören konnten. Desto öfter kamen sie mun bei Willidalds Estern zusammen und vertrieben sich dort die Zeit auf manche nützliche Weise.

Der kleine Karl Mispielel, ben wir nun als Albezahls Söhnlein kennen, und ber bisher nur das unbändige Herumschweisen in seines Baters unterirbischem Geisterreiche gewohnt war, hatte sich ansänglich burch ben kleinen angenommenen Körper gar sehr beengt gefühlt; allein jest gestel ihm dies Berhältniß sehr wohl, benn er tounte nicht allein die menschliche Gekalt zu mancherlei lustigen Streichen gebrauchen, sondern er hatte die Menschen auch recht lieb gewonnen, benen er nun glekch war, und vorzligslich sich mit herzlicher Reigung an Willibald und an bessen sanste Mutter gehangen; benn Willibald war anch ein munterer, lustiger Page, und die zute Liebe, die Karl bei Madame hirt fand, that seinem kleinen Penschenherzen unbeschreiblich wohl.

Eines Tages saßen bie Kinder, während feuchte Nebel drausen das Thal einhilüten, auch beisammen, und William las ihnen aus einem Buche vor. "Wo hast du denn dieß schöne Buch her?" fragte Abolph. Willibaid erzählte, daß sein Bater es ihm zum Geburtstag geschenkt habe, und hievon nahmen die Kinder Gelegenbeit, sich gegenseisig von ihren Geburtstagen und wie diese jedesmal geseiert winden, zu erzählen. Da wurde denn anch Karl gestagt, der disher ganz geschwiegen hatte, wann denn sein Geburtstag seh? — Diese Frage tam ihm siberraschend, benn bergleichen Gnomen, wie Karl einer war, tönnen wohl bas Jahrtausend, ober böchstens bas Jahrtundert ihrer Emtstehung, nicht aber ben Lag ihrer Geburt angeben. Weil ihm aber ber Bater streng besohlen hatte, sich ja nicht zu verschnappen, und sich ja iberall als Mensch zu benehmen, so antwortete er schnell: "Lebermorgen!" — Die Kinder winkten sich geheinnisvoll zu, und auch Madame Hirt, die an ihrem Arbeitstische nahe bei ihnen saß, sah lächelnd auf Karln hin.

Der britte Tag war tanm erfcbienen, ba eilte Billibalb gu seinem Freunde Rarl, und bat ibn, beute bei ibm au frühftlicken. Und ba nun Rarl willig mit ihm ging, und fie in bes Oberamtmanns Birt Bimmer traten, fab er auf einem mit Blumen geschmildten Tifche einen fohnen Ruchen fleben, auf bem ein großes Bachelicht brannte, und Amelie und Aboleh waren auch jugegen, und eilten auf ibn gu. und umbingen ibn mit Blumenfrangen und gaben ihm fleine Gefdeute, Amalieden ein niebliches Glas, morauf ibr Rame fant, und Abelbb ein icones blantes Meffer, und Willibald identte ibm ein Bilberbuch, und Mabame Sirt flibrte ibn an ben Tifc und fagte: "Siebe, mein lieber Rarl, ben Ruchen babe ich bir gebaden, und fo wie ich viel Buder bineingemischt habe, so möchte ich gern beint ganges Leben bir verfüßen. Der liebe Gott fegne bich!" fuhr fie fort, "werbe ein braver Mann, bamit bein Bater Freude an bir erlebt!" und hiermit jog fie ibn an ibre Bruft, und fagte febr fanft: "Renne mich nun aber auch einmal beine Mutter!" - Da fühlte Rarl bie fuße reine Menschenliebe reich und warm aus bem Mutterbergen in feine Beine Bruft ftromen, und er fing bitterlich an zu weinen, und ichlang feine Arme um Mabame Sirt, und fagte febr berglich: "Meine gute, gute Mutter!" und bie übrigen Rinber brangten fich auch bingu und theilten die Umarmung.

Dotter Mispielel war neugierig seinem Sohne nachgegangen, und stand schon lange unbemerkt in der offenen Thüre. Endich, da sin die Kinder gewahr wurden und Karl auf ihn zusprang, und ihn jubelnd zu seinem Kuchen hinstührte, sagte er verbindlich zu Madame dirt: "Madame! Sie werden durch Ihre große Glite meinen ungezogenen Buben ganz verwöhnen und ihn mir am End gar abspeckfig machen!" — "D," autwortete sie, "ich wollte, ich winde das, und er wische mein Kind!"

"Aber Madame haben ja selbst schon sechs eigene lebenbige Kinder, wie ich vernommen!" erwiederte er.

"Das wohl," sagte sie sanft, "allein die Kinder find ja unser geöster Reichthum, und wir ist ein lieber Anabe gestorben, der jetzt eben so groß sehn wiktde, wie Ihr Sohn, und wenn ich Ihren Karl mm mich habe, so dente ich immer, mein Kind seh mir wieder geschentt! — Da Ihr Reiner teine Mutter mehr hat," setzte sie strennblich hinzu, "so könnten Sie mir ihn eigentlich wohl gang übe" lassen!" "In, ja! ich will bei Mutter hirt bleiben!" rief Ka und unsichlang sie liedevoll.

Doktor Mispielel sah nicht mehr mit den ernsten seuriger Angen wie bisher, sondern dießmal mit sehr milden, freundlichen Busten auf seinen Sohn und die Mutter, und weil er fühlte, daß es ihm in den Angen zu tribbeln aussing, und sie ihm wider Willen seucht werden wollten, so zwang er sich durch eine Prise Zabal zum Riesen, und sagte: "Run, Madame! wer weiß, ob ich Sie nicht einmal beim Worte nehme!"

Beht trat and ber Oberamimann ins Zimmer und wilnschie bem Rleinen Glud jum Geburtstag. Er holte eine Flasche Ungarwein herbei, schendte die Gläser voll, nub nöthigte ben Dottor, mit ihm auf die Gesundheit und auf ein langes gilicliefes Leben seines Sohnes angustoffen. Der Dottor that es, aber er fühlte fich seitsam bewegt, daß er, der als Gnome den Lob nicht lannte, auf ein langes frifiches Wenfchenseben anstoßen sollte. Der Wunsch kam ihm so kleinlich und boch auch wieder so groß vor, denn ob ihm gleich das Leben der Menschen nur eine kurze Stunde däuchte, so sing er boch an die Ueberzeugung zu gewinnen, daß trotz allen Kunnners und aller Noth, welche das Schickal in diese kurzen Minuten zusammengedrängt habe, sie dennoch auch reich ausgestattet wären, und es war ihm sast so, als solle er die Meuschen beneiden um diese Stunde voll Leiden und voll Gitick. — Er stieß also mit dem Oberamtmann die Gilfer zusammen, reichte ihm die Hand und saste: "Ich wollte, mein Sohn wäre einmal im eigentlichen Sinne ein Mensch!"

Die übrige Gesellschaft ber Babegisste hatte sich unn saft an bas schlechte Wetter gewöhnt, versammelte sich sleisig im Gesellschaftssaale, und Rübezahl umste zu seinem Erkamen seben, daß seine schlechte Wetterprobe die Menschen, statt sie mit einander zu entzweien, vielmehr immer enger zusammenstührte, als machten sie nur eine große Familie aus. Aber er wollte doch nicht nachlassen, benn er hatte seine stille Lust daran, daß man beständig über das schlechte Wetter schrie und klagte, und viele Damen, die sich dabei erkältet hatten, ihn als einen Dottor um Rath fragten, wo er ihnen dann die winderdarsten Mittel verordnete. Ueberdieß gesiel es ihm anch nicht wenig, daß er durch seinen tressenden Witner bertuckte, und die Unterhaltungsgabe alle übrigen Männer verdunkelte, und die Ausmertsamteit fast auf sich allein zog.

Eisfluthel bemerkte bieß leiber mit großem Rummer, und ba fie boch so gern wieber einen heltern himmel fiber ihrem freundlichen Thale sehen wollte, mit Bitten aber bei bem Bruber nichts ausrichten konnte, so nahm sie zu einer Lift ihre Zuslucht. Die Damen hatten nämlich einst gewinscht, einige hlibsche neue Lieber zu haben, und mehrere Männer aus ber Gesellschaft hatten es sibernommen, sie zu bichten. Ribezahl, ber Ich hier einmal vecht in seiner Geistestiberlegenheit zeigen wollte, hatte benn auch in großer Schnelligkeit ein Gebicht entworfen, aber wirklich von so trefflichem Gehalte, baß die leichten Berse ber übrigen gar nicht in Betracht kamen, und er ben ungetheilten Beisall ber Gesellschaft erntete. Da mischte sich Giosinthel unter die begeisterten Damen und slüsserte ihnen insgeheim zu: daß, wenn sie den Doktor Mißpidel recht ehren und für seine schöne Dichtung belohnen wollten, sie ihn alle um eine Abschrift davon bitten militen, dem dieß solle seine schwache Seite sehn, und bei dem anhaltend schlechten Wetter habe er ja auch Zeit dazu! — Da wurde denn der Doktor von sollen Damen belagert und um Abschrift seines unvergleichlichen Gedichts gebeten, die er ihnen bei dem schlechten Wetter ja leicht machen werde! — Weil er nun den Artigen spielte, und es keiner abschlagen wollte, so mußte er deßhalb mehrere Tage um und um schrieben, denn die Damen baten zu drügende.

Da eilte er benn, feine Schwester aufzusuchen. "Rein!" rief er aus, "eine solche Wuth auf Berse, als biese Menschen haben, muß auf ber ganzen Welt nirgends zu finden sehn. Berdammt sey mein Einfall mit bem Dichten, benn ich tann nicht mehr sitzen und schreiben. Geschwind laß uns wieder gut Wetter machen; daß bie Menschen beraustommen und auf andere Gedanten gerathen!"

Er schickte hierauf sosort die bösen Winde nach Hause, und Siessunglich ihren Willen und ließ den Himmel wicher so schön und rein segen, daß man bald tein Willchen mehr deran erhickte.

"Rum, wie fteht's?" fragte fie eines Tages ben Bruber, "bift bu mit ben Menfchen zufrieben, und gibst mir recht, baß es in ber Regel gute Gelichfe find, die man liebgewinnen unif?"

"Roch nicht gang!" entgegnete er; "benn noch habe ich feine fonderlichen Proben ber geribmten, aufopfernben Liebe gefeben, und ich bin nicht so leicht zu bestechen, als mein Schwesterchen, die fich

Es war icon febr buntel geworben; fie war fcon weit gegangen und batte oft laut gerufen, aber immer vergeblich. Gublich. als fie boch am Gebirge einen bunteln Tannenwald erreichte, tam es ihr vor, als borte fie ferne Antwert auf ihr Rufen. Freudia eilte fie pormarts, und ba fie wirklich Millibalbs Stimme an unterscheiben glaubte, so lief fie mit großer Anftrengung malbeinwärts. tlomm über Baumwurzeln und Reisftlide, arbeitete fich burch Ge-Arlipp biuburd und achtete es nicht, bag Sanbe und Ruge bluteten, und daß sie oft nieberftlitzte und ihr die Anftrengung unfägliche Somergen vernrfacte, sonbern fie rief immer lauter und eilte immer angflicher ber antwortenben Stimme nach. Diefe aber fcbien balb nabe, balb ferne; fie vermochte fie nimmer zu erreichen und batte fich wohl fcon zwei ganzer Stunden fo abgemubt, als ber Mont endlich aufging und seinen Schimmer gitternb burch bie fcmargen Baumidatten marf. Da aber fing es erft an recht greulich au werben, benn fie erblictte um fich ber umablige gespenftergleiche Wefen. Salb aus menichticher, balb ans thierischer Geftalt ausammengesett, rannten fie wie toll um fie ber; balb winkten fie ibr au. balb brobten fie und vertraten ibr ben Beg. und trieben ibr unfinniges Weien bergeftalt. baf ber armen Krau vor Murcht fast bas Berg gerspringen mochte. Sie fing enblich fiill an zu weinen, faltete ihre Banbe und fagte: "3ch gebe ja mit Gott und fuche meine Kinber!" und als fie bas Wort: "Rinber" ausgesprochen hatte, tehrte bie Rraft in bas geangfiete Mutterbera wieber gurud und verschenchte alle Aurcht: fie blieb fleben und rief wohl klibu genng: "Bas treibt ibr bier euren Spott mit einer Mutter, ihr Beifter ber Racht? Beigt mir lieber ben Weg au meinen armen perirrten Rinbern!"

Da war mit eins ber ganze Sput verschwunden, und aus bem Gebilich, von ben Felsstäden herab, tam freundlich bellend bas Lleine Gneislein gesprungen, bilpfte schmeichelnd um Madame Hirt 1

1

ŧ

ţ

t

her und zog sie beim Rieibe fort, als wolle es ihr ben Weg zeigen. Sie folgte ihm auch und weit sie glaubte, baß ihn die Knaben wohl mit sich genommen haben milften, so war ihr seine Erscheinung ein wahrer Erost. Balb auch hörte sie nun Willibalds Stimme ganz in der Rähe rusen, und nach einigen Minuten stand sie auf einem hohen, schrossen Felsstücke und erblickte unter sich, vom Monde beleuchtet, ihren Sohn weinend neben dem kleinen Karl knieen, der am Kopfe blutend, bleich und todt vor ihm auf der Erde lag. Da zog sie's mit Gewalt hinunter und, ohne sich zu besinnen, sprang sie den hohen Felsen zu den Kindern hinab. Aber unten war der Grund auch seisig, und sie klirzte bergestalt zu Boden, daß der kranke Fuß morsch entzweibrach und aus der Stirn, die gegen einen Stein schlug, das helle Blut quoll.

Ohumachtig fant fie bin. Willibalb warf fich febreiend über bie balbtobte Mutter, und Gneislein ledte ibr winfelnb bas Blut von der Bunde. Als fie endlich wieder zu fich tam und flibite. bak fie nicht mehr auffleben tonne. lebnte fie fich mublam mit bem Miden an ein Feleftild, und inbeg Willibald ergählte, baf fie fich eigentlich nicht verirrt batten, benn ber Weg gebe bier bicht vorbei, bag fie aber jenen Felfen, von welchem bie Mutter eben berabgesbrungen, auch batten erklimmen wollen, und bag Rari von bort heruntergefffirgt und tobt geblieben fen, er ihn aber nicht habe verlaffen wollen, ba zog die Mutter ben leblofen, neben ihr liegenben Rarl zu fich, legte ihn fiber ben zerschmetterten Ruft auf ihren Schooft bin, nahm fich felbft ibr warmes limfcblagetuch ab. widelte ibn fauft binein, rieb ibm bie Bruft und bie Schläfe, und indek fle gar nicht an fich selbst bachte, benetzte fle ihn mit ihren Thränen und versuchte ihm Athem einzuhauchen. Aber es schien alles veraeblich.

Go fag benn bie Mutter unter ben gröften Schmerzen ihres gerichmetterten Aufes und binienben Sanpies in ber femchen Nacht auf bem kalten Felsboben so ganz verlassen, und hielt bas eine Kind tobt auf bem Schoose, indeß das andere weinend neben ihm kniete.

Aber im Schatten einer alten Tanne stand lange schon Doktor Mispielel und sah ber Scene zu. Er nahm diesmal keine Brise, benn er wollte kein Auge abwenden von diesem Bilde der Mutterliebe, sondern murmelte nur leise vor sich hin: "Das war doch beinahe zu stark!" Endlich trat er in das Mondlicht hinaus und ging, als sände er sie von ungefähr, auf Madame hirt zu. Diese reichte ihm sauft die Hand entgegen und sagte: "Armer Bater, kommen Sie und helsen Sie Ihr Kind zurück ins Leben bringen — ich kaun nicht mehr!" Da kniete der Doktor neben ihr nieder, zog ein Fläschehen aus der Tasche und hielt es seinem Sohne unter die Nase, worauf dieser die Augen ausschlag und fröhlich wieder aussprag, als habe ihm niemals etwas gesehlt.

Madame hirt hob bautenb und hocherfrent ihre Sanbe jum himmel empor und vergaß ihre eigenen Leiben; als aber ber Dottor sie bat, mit bem Nachhausegehen nun zu eilen, sagte sie halb weinenb: "Ich kann ja nicht, mein Ruß ift ja zerbrochen!"

"Erlauben Sie, wertheste Mabame!" entgegnete ber Dottor, "es tann vielleicht nur eine farte, schmerzhafte Erschütterung gewesen seyn, und bergleichen sind trankhaften Giebmaßen oft sehr zuträglich. Wollen doch nur einmal giltigst versuchen aufzustehen!" sette er hinzu und reichte ihr die Hand, indeß er mit seinem Stabe undemerkt den Fuß berkhrte, und als nun Madame hirt den Bersuch wagte, so konnte sie wirklich ausstehen und stand stink und frei auf ihren beiden Filhen, und der kunder Fuß war nicht allein nicht gebrochen, sondern auch aller Schmerz gänzlich daraus verschwunden.

Sten tam auch in Begleitung ber Frau Mauthrenbantin ber Oberamtmann hirt, um Weib und Kinber aufzusuchen. Aber alle

fprangen ihm froh in die Arme, und seine Frau erzählte ihm die unglaublichen Dinge von ihrer plöhlichen Wiedergenesung, und als er nun seine Lieben mit stillem Entzüden an die Brust brückte, umaxmte auch der Dottor die Mauthrendantin und stüsterte ihr bewegt zu: "Du hast recht!"

Ì

Schon gang in. ber Krlibe bes anbern Morgens fucte Rübegabl feine Somefter auf und bat fie um einen Spaziergang. Als er fich nun mit ibr auf einem einsamen Blate befand, bob er an: "Die Reit ift um, auf welche ich mir biefe menfoliche Geftalt gelieben babe, und noch beute will ich jurid ju meiner Schneeloppe. 3ch habe bir ben Billen gethan, habe beine Menschen naber tennen an lernen gesucht und gestehe bir nun, bag es mich nicht gereut, und daß ich fie berglich lieb gewonnen habe. Zwar will ich nicht bebaupten, bag alle, bie bier verfammelt waren, Stich gehalten baben würben, wenn ich ihnen etwas berb auf ben Rabn gefühlt batte, boch follten viele mobl bie Brobe bestanden baben. 3ch gestebe bir ferner, bak ich bie mabre, aufovsernbe Liebe wirklich erst jett von den Menschen tennen gelernt babe: aber ich bebandte bod. bak nach alle bem, was ich beobachtet, fie rein und tren nur in Rindesbruft und nur im Mutterbergen an finden ift. Aus biefer Wohnung tritt fie balb als ein bolbes, unschuldiges Rind, balb als ein gewaffneter Belb berbor. Defibalb bin ich auch entschloffen, meinen Sohn eine Zeitlang zu ben Menfchen zu geben; er foll fich eine Mutter und Geschwifter suchen, bei benen er Liebe und Trene lernen mag. Wo ich ihn aber hinfilhren werbe, bas bleibt filtr jetzt noch ein Geheinmiß. Ich bante bir fibrigens, mein Schwesterchen, für jeben schönen Genug, ben bu mir bier gewährt baft, und will vergelten, sobalb bu mich auf meinem alten Gebirge wieber befuchft!"

Das gute Eisstuthel versprach bieß freudig, und so gingen bie Geschwister einig und froh wieder jur Gesellschaft jurud.

Doktor Mispidel machte nun seine nahe Abreise bekannt und flattete auch bei Oberamtmann hirts seinen Abschiedsbeschaf ab. Er schlug ihnen eine Reise auf bas herrliche Riefengebirge vor, und ba er ihnen versprach, sich bort wieder zu ihnen zu sinden und sie selbst liberall herumzusühren, so verabredete man unter ben trenberzigsten Zusicherungen gegenseitiger Freundschaft ein solches schines Insammentressen auf dem Riesengebirge für das künftige Jahr.

Am Nachmittage lub ber Dottor bie Rinber nebft ber Manthrenbautin noch einmal zu einem Spaziergange auf bas Gebirge ein. Sie gingen, und als fie nun auf einer boben, felfigten Bergtubbe faken und faben, wie bie Sonne im Westen fich in ihrem golbenen Reierkleibe binter bie Berge fentte, inbeg ber Abend von Often ber in feinem grauen Mantel fill und leife in bie Thaler folich. fagte ber Dottor ju ihnen: "Wir milffen nun fceiben. meine lieben Kinder! Bebaltet mich und meinen Karl bubich lieb: ich werbe euch nicht vergeffen! Neulich zeigte ich euch ein baar foone Steine, welche man Beltauge nennt. Bier gebe ich jebem von end einen Ring mit einem folden Ebelftein jum Anbenten. Der Stein beifit befibalb Beltauge, weil er bie Rraft befitt, alles an feben, mas ibr bentt und thut. So lange ber Stein nun rein und flar bleibt, so lange send auch ihr rein und aut gewesen; wenn er aber ein tribes Ansehen bekommt, so babt auch ihr etwas Unrechtes begangen und euer Bewufitsebn bat einen triben Rieden erbalten. ben ibr wieber abwischen muftt. Drum legt bie Ringe niemals bon euch und febt fie recht oft an: ich werbe fie mir einst von end wieber zeigen laffen!"

Die Kinder umschlangen bankbar freudig ben Dottor, ber fie alle berglich tlifte und fich, indem fie ihre schönen Ringe gegenseitig bewunderten, mit seinem Karl hinter bem nächsten Gebüsche versor. Als tie Kinder wieder ausschauten, saben fie zwei leichte, weiße Wolken, eine größere und eine Keinere, vom Abenbroth gar lieblich übergoffen, dicht über sich hinziehen.

"Ach, seht boch die schönen, herrlichen Wollen!" sprach Abolph.
"Bie wollen boch geschwinde Karln rusen!" sagte Willibald, "damit er sie auch sieht!" und nun riesen sie mehreremal lant: "Karl, Karl! tomm boch zu uns!" Doch Karl laun nicht; sondern es war, als wolle die kleinere Wolle umkehren und noch einmal zu ihnen zurückziehen — aber ein starker Westhauch erhob sich und trieb sie der größern Wolle nach, und die Kinder glaubten endlich ganz in der Ferne Karls Stimme zu vernehmen, die ihnen leise zurief:

"Lebt mobi! lebt mobi!"

Lange sahen sie mit Entzilden ben beiben schönen Wolfen nach, bie an bem bunkeln Abendhimmel wie zwei leuchtenbe, mit Rosen bekränzte Schifschen hinzogen, immer weiter fort, bem alten Riefengebirge zu, und Amalie sang ihnen nach:

"Eilenbe Wolken! Segler ber Lifte! Wer mit euch wanbelte, mit euch schiffte!"

Die Manthrendantin erinnerte sie enblich an das Nachhansegeben und meinte, der Doktor würde, weil er nicht zurücklehre, mit seinem Sohne wohl schon hinuntergestiegen senn. Als sie im Thale wieder ankamen, hörten sie denn anch zu ihrer Betrübnis, daß der Bagen des Doktors wirklich so eben abgesahren sep. Bald nachher trenute sich auch die librige Badegesellschaft, und auch die Kinder, die wir kennen gelernt und liebgewonnen haben, zogen mit ihren Eltern wieder in ihre entsernten heimathen zurück. Sie nahmen einen sehr herzlichen Abschied von der guten Muhme Mauthen, und ließen sich das Bersprechen geben, daß, wenn Gneislein einmal Junge bekommen sollte, sie einem sedem dann ein kleines Hindchen ansheben wollte.

Möchten bie Kinber ihre toftbaren Ringe, bie ihnen ber Dottor geschentt, recht oft betrachten und ihre Gemilther vor jebem Fleden the similar international contractions of the contraction of the contr

ı

ŧ.

bewahren, bamit, wenn fie fich im Leben einst wieberfinden, sich keines schämen barf, bem anbern seinen Ebelstein, bas Bilb seiner Seele, zu zeigen.

Ihr aber, meine lieben kleinen Leser, beneibet ihr jene Kinder nicht um ihre schönen Ringe mit den tostbaren Weltaugeusteinen! Bedes von euch, das so glücklich ist, noch Ettern zu bestigen, hat ja auch ein solches Aleinod, das sich bei euern Fehlern trilbt, und schöner noch als der Ebelstein wieder hell aufglänzt, wenn ihr gut sept. Es ist das Mutter- oder das Baterauge, das ich meine. Dieß seh euer Weltauge! Schaut nur immer recht ost hinein, ebe es sich schließt, und laßt nicht eber nach im Streben nach Fleiß und Tugend, als dis es immer wollenlos und freudig auf euch ruht.

# Der Jüngling und der Wanderer.

#### Büngling.

Mein Wanbersmann, woher? — wohin? Ziehst du hinaus ins Weite? Ich auch ein froher Pilger bin, Komm, daß ich bich begleite!

#### Danberer.

Geh lieber meinen Weg allein, Rehr nur auf turze Stunben ein, Muß immer raftlos weiter. Zieh ohne mich burchs Leben hin; Ich bin für beinen frohen Sinn Rein paffenber Begleiter!

Doch Jünglings Busen ift so voll Bon Frende und voll Liebe, Und weil er einsam wandern soll, Wird's ihm so bang und trabe. Aus seinen blauen Augen schann Kinbliche Reinheit und Bertrann, Und Thränen schimmern leise. Drum, da er bittend weiter spricht, So widersteht der Wandrer nicht, Und nimmt ihn auf die Reise.

Bohl ziehn fie burch manch Schattenthal, Bohl über Bergesrücken; Schön liegt in goldnem Sonnenstrahl Die Welt vor ihren Blicken.

Der Jingling streckt bie Arme aus: "Hier," ruft er, "hier ist Gottes Haus, Wo Lieb' und Freude blühen!" Der Wandrer aber steht und schweigt, Und hebt die Hand empor und zeigt Auf, wo die Wolken ziehen.

Sie nahen einem Föhrenwald, Schon war es Racht geworben! Da ftürzt ber Ranber Horbe balb hervor, sie zu ermorben.

Schon ist der Jüngling übermannt; Es ringen unter Mörberhand, Die jungen fräst'gen Glieber. Da schlägt der Wandrer mit dem Stab, Als mäht' er reise Halmen ab, Die Ränder alle nieder.

Der Morgen tommt in Purpurgluth, Der Than glänzt noch im Schilfe, Da schwimmt ein Mägblein in ber Fluth, Die Mutter ruft um Hilfe.

Und in den Strom ftilitzt sich geschwind Der Jüngling, saßt bas arme Kind Und ziehts hinauf ans Leben. Der Wandrer aber serne sieht, Und winkt, indem er weiter geht, Der Mutter es zu geben.

Und vorwärts burch bie freie Welt, Raftles geht's in die Weite; Da naht das Laster sich und stellt Dem Jilngling sich zur Seite.

Es sagt ihm sliße Worte vor, Schon neigt er willig ihm bas Ohr, Schon saßt bas Lamm ber Tiger. Da hört er, wie ber Wandrer spricht: "Memento mori! — wanke nicht!" Und er besteht als Sieger.

"Schau hin, bort liegt mein Baterhaus! Drin wohnt ber Mutter Segen! Dort tritt die Schwester froh heraus! Entgegen ihr! — entgegen!"

"Ach, Bruber! unfre Mutter liegt, Bom heißen Fieber schwer besiegt, O konntest bu sie heilen!" Der Wandrer spricht: "Geh nur allein Jur Mutter in die Hitte ein, Und laß mich braußen weilen!" Hoch Mopft und bang bas Mutterberg, Rab fieht die Mart bes Lebens, Und bennoch ruft in Angft und Schmerz Den Tob fie oft vergebens.

Die Kinder knien und beten mit, Und flehen Hilfe! — fieh, da tritt Der Wandrer in das Zimmer. Und wie er sanft die Mutter grüßt, So wird es Friede — ruhig schließt Ihr Auge sich auf immer.

Der Züngling grub ber Mutter Grab Im kihlen Linbenschattens Das Hitthen er ber Schwester gab Und ihrem jungen Gatten.

Ihm felber ward's zu eng im Haus.
Ihn zog die Kampfesluft hinaus
In jene muth'gen Reihen,
Denn ranbend brach ber Feind ins Land.
"Bohl auf, mein Bolt! bas Schwert zur Hand!"
Der Kürft ruft seine Trenen.

Und es beginnt der blut'ge Kampf — Des Schichals Würfel flehen — Und überall durch Stand und Dampf Sieht man den Wandrer gehen.

"hier!" ruft ber Ingling "ftreite mit!" Doch jener ftellt mit ernftem Tritt Sich in ber Feinbe Glieber; Und geht fie alle burch und gählt, Als ob er sich Freiwill'ge wählt, Und tausend finken nieber.

Doch trifft es auch bes Jünglings Brust — In heißen Purpurtropfen Berrinnt bes jungen Lebens Lust — Matt wird bes Herzens Klopfen,

Und ihm vergehen Kraft und Sinn, Und auf den Walplatz finkt er hin, Und wird nicht weggetragen. Und wie das Heer kihn vorwärts sliegt, Hott er: "Fahr wohl, es ist gestegt!" Die Kameraden sagen.

Und als die Nacht herniederfleigt, Ruft er und wimmert leife. Doch weit und breit das Schlachtfeld schweigt — Rur Leichen ruhn im Kreise.

Da naht ber Wanbrer ernst und still, Als ob er Hilse bringen will, Und kihst ihm seine Narben. Und spricht: "Die Ernte ist vollbracht! Schlaf, milber Schnitter, beine Racht Nun frieblich auf ben Garben!"

### Rarl ber Große und Wittekind.

Der Glaube und die Liebe find ftarter als bas Schwert! Das batte Karl ber Groke nicht bebacht, als er bas tapfere Boll ber Sachien unter feinen Scepter beugen und gur Annahme bes driftlichen Glaubens zwingen wollte. Er erfocht über fie zwar manchen blutigen Sieg, gerftorte bie große, von ihnen gottlich verehrte Armenfäule, bie unweit bem beutigen Baberborn auf bem Saubiversammlungsblate ibres beibnifden Gottesbienftes fanb. und einen wöllig bewaffneten Mann mit einer Rabne in ber rechten und einer Lange in ber linken Sand vorstellte; flibrte ihre Ebelften als Beifeln binweg, erbaute Reffungen mitten in ibrem Lanbe, gab ihnen Statthalter und Felbherren aus feinem eigenen Bolte, und liek fie icagrenweise mit Gewalt zur driftlichen Tanfe bintreiben. Dennoch aber tonnte er ihren Glauben und ihre Liebe an ben alten beibnischen Göttern nicht bezwingen, bie flärfer waren als fein Somert, und überbaubt nicht burch Gewalt, fonbern nur burch Uebergeugung und Erfenntniß einer anbern berrlichern Lebre als treue Kreunde erworben werden fonnen. Raum mar and ber erzwungene Friede geschloffen und Rarl zu neuen Siegen nach Italien geeilt, als bie Sachsen, burch ihre alten Briefter bebrobt.

fich aufs neue emporten, bas verbafite Joch bes ihnen aufgebrungenen Christenglaubens, ben fie nur bem Ramen nach tannten. abwarfen, bie fremben frantischen Relbberren erfcblugen, unter Anführung Bittefinds, Bergogs zu Engern, in bie länber bes Frantentonige einfielen und fie mit Kener und Schwert verheerten. Da beschloß Karl eine blutige Rache au nehmen und fie mit Gewalt zu bem Glauben zurudunfilbren, von beffen beiliger Babrbeit seine gange Seele erflillt war. Er flog aus Italien berbei, folug bie Beere seiner Reinbe. ließ, um ein furchtbares Beispiel seines Borns ju geben, auf einer Stelle 4500 ber gefangenen Sachfen enthaupten, und späterhin gegen 10,000 Einwohner aus ihren Wohnungen ansammentreiben und an andere Orte versetzen. Bare er ben milbern driftlichen Weg gewandelt und hatte ihren Glauben und ihre Liebe fich an eigen gemacht, bann wurde ohne Menschenblut bas Riel ficherer und fconer errungen worben febn. Doch Karl vertrante auf seine Macht, ber noch nichts wiberfianben hatte, und meinte, vor einem fo furchtbaren Beweis berfelben milften bie Ungehorsamen wohl erzittern und endlich sich bengen. Aber es bewirfte gerabe bas Gegentheil. Das gange Bolt ber Sachsen erbob fich ans feinen entlegenften Giten und fower ben Feinben seiner Freiheit und seines Glanbens eine gemeinschaftliche und furchtbare Rache. Sie leaten vor ihren Brieftern einen Gib ab, ber noch in einer alten Urfnnbe m Goslar ansbewahrt und ein Beuge ihres bamaligen Saffes ift: er lautete alfo: "Beiliger, großer Boban! bilf uns und unferm Sandtmann Bittefind, auch bem Unterfelbheren, gegen ben abichentiden Rari, ben Schlächter. 3ch gebe bir auch einen Anerochsen und zwei Schafe und ben Ranb. 36 folachte bir and alle Gefangene auf beinem beitigen Bargberge!"

Wenn jener hauzberg, ber alte hohe Broden, uns bie Geschichte jener Zeit erzählen konnte, wir wiltben uns gewiß vor ben Grenelthaten entsetzen, die er ersebt hat. Aber er verloweigt sein 6 ouwalb sommit. Werte. IV.

schauberhaftes Zengniß, damit die Wanderer, die ihn jetzt fröhlich ersteigen und von ihm herab in die herrlichen Thäler schauen, sich nicht mit Grausen von seinen Felsblöden abwenden mögen, die einst vom Blute der Menschenopfer ranchten.

Im Jahr 783 kam es hierauf bei Detmold zur Schlacht, in welcher Karl gezwungen warb, sich bis Paberborn zurlickzuziehen. In einem zweiten Tressen an ber Hase, im Osnabrikalischen, blieb er zwar Sieger, bennoch aber stillte sich bie Empörung nicht, obgleich in beiben Schlachten gegen 80,000 Sachsen gefallen waren.

Da fah es Karl enblich ein, baß er anbere Waffen gebrauchen milise als bas Schwert, und ließ besthalb bie beiben furcht-barften Anführer ber Sachsen, Wittefind und Alboin, zu verschiebenenmalen frennbschaftlich zu sich entbieten.

Bare bieß früher geschen, bann würden sie ohne Bögern und mit Bertrauen erschienen seyn; aber jetzt verabscheuten sie den grausamen Zerstörer ihrer Ruhe, und nur stolze, abschlägliche Antworten waren der Ersolg seiner Sendungen.

Enblich empfand auch Bittefinds unbeugsames Herz gar schmerzlich die Noth seines Bolls, und begann an der Macht seiner Götter zu verzweiseln, die den Kampf für sie nicht mit Sieg trönen wollten, ob sie gleich mit Menschenopser übersättigt worden waren. Eine geheime, unwiderstehliche Gewalt zog ihn fort, den surchtbaren Karl auch anzer der Schlacht zu sehen, und od er bessen Einladungen gleich öffentlich mit Berachtung zurlickgewiesen, so beschloß er doch, nebst seinem Freunde Alboin, sich in Bettler-Neidung gehüllt unerkannt in Karls Nähe zu begeben. Sie verließen insgeheim das Heer der Sachsen, traten ihre Wanderung an, und erlangten gerade an einem Festage die Stadt, in welcher Karl sein Possager hielt. Ein großes, erhabenes Gebände, das sie sir vielen Bohnung des Frankentsings hielten, zog ihre Blicke aus sich nud da sie die Pforten desselben weit geössnet und viele Men-

schen bineingeben saben, abgerten auch sie uicht und folgten. Aber fie traten nicht in bas Haus bes Königs, sonbern in bas Baus Gottes, in bie Rirche, und erblickten bier ben gewaltigen Rarl, ben fie fonft nur in ber Rambfesmuth mit bem rauchenben Schwerte in ber Sand geseben, in tiefer Anbacht und Demuth und in einfach ichmudlofer Rleibung mit vielen frantischen Eblen vor bem Altare knieenb. wo eben bas Abenbmabl ausgetheilt wurde. abneten fie balb, wo fie waren; boch bier ftanb tein blutiger Opferaltar. bier tonte nicht bas Tobesachzen ungludlicher Schlachtopfer, nicht bas Beschwörungsgeschrei wutbenber Briefter; jebe Leibenschaft schien babeim geblieben und ber beilige Frieben ungerftörbar, ber bier in seiner Wohnung alle umfing. — Wittekind und Alboin wurden tief erschüttert; ihre fart fliblenben Bergen abneten. bak ber unfichtbare Gott ber Chriften ihnen naber fiebe als ibre Boten, und als bie Anbachtigen alle auf ibre Rnie sanken. jog auch fie ber mabren Anbacht fille Allgewalt in ben Staub nieber.

Als der Gottesdienst beendigt war, verließen sie schweigend die Kirche und gesellten sich zu einer Anzahl von Bettlern, die an der Thür den König erwarteten, der ihnen Almosen zu spenden psiegte. Wittekind saß auf den Stusen und hielt sein Auge sest auf den aus der Kirche tretenden Karl geheftet, in dessen ernsten, schönen Bligen noch Andacht und Begeisterung ruhten, und streckte, um unerkannt zu bleiben, auch seine Hand nach einem Almosen aus. Aber Karls durchdringender Blid erkannte in dem kräftigen, ausdrucksvollen Antlitz gar bald den Helden, der ihm den Kampf oft so beiß gemacht hatte.

"Ich habe hier kein Almosen für dich, aber ich will dir ein wischeres gewähren, wenn du mir folgst!" sprach Karl, und reichte ihm sanst die Hand, und führte ihn in sein Gemach. Nach einer langen, ernsten Unterredung lagen sich die frühern Glaubens.

feinbe enblich in ben Armen, und Wittefind, ber bem graufamen Beherrscher ber Franken nimmer weichen wollte, beugte fich jest in filler Demuth vor bem driftlichen Ronige.

Wittekind und Alboin bekannten sich nun alsbald öffentlich zum christichen Glauten, und wurden im Beisehn Karls des Großen auf das seirlichste getaust. Dem Beispiel seiner Fürsten folgte willig das ganze Bolk der Sachsen, und was in 32 Jahren dem Schwerte nicht möglich gewesen war, errang in turzer Zeit der Glaube und die Liebe.

Eine schöne, weit aussührlichere Erzählung ilber biefen Gegenftanb rathe ich euch, lieben Rinber, in bem ohnläugst erschienenen Bunberbuche nachzulesen, wo ihr sie unter bem Namen "Swanebilb" finden werbet.

Die Sachsen aber haben, seitbem sie Christen wurden, jene Wahrheit nicht wieder vergessen; und beghalb hängt auch bis auf ben heutigen Tag so Filiest als Boll mit Glauben und Liebe an Gott, wie an einander selbst.

# Der Apfelbaum.

Herr Apfelbaum, bich lieb' ich recht, Du bist ein alter, getreuer Knecht; Ju bir komm' ich manch Jahr schon her, Und finde nie beine Taschen leer; Drum sag' ich's frei: bich lieb' ich recht, Du bist ein alter, getreuer Knecht.

Mehr trägst bu als ber flatste Mann, Die Schultern voll bis oben an, Und jebe hand noch schwer bepackt, So bag bir Arm und Rüden knackt, Drum sag' ich's frei: bich lieb' ich recht, Du bift ein alter, getreuer Knecht.

Steh ja hilbsch grabe, wird's auch schwer, Und wanke nicht so hin und her, Du wirst sonst mahrlich schief und schräg; Birf lieber von der Last was weg; Man sobt dich doch als einen Mann, Der mehr als andre tragen kann. Du schittelft leise mit bem Kopf? Du fürchtest beinen Herrn, bu Eropf? Dienst bu ihm nicht so lange schon . Und nimmst nicht einen Dreier Lohn? Er schilt bich nicht, wenn von der Last Du auch was abgeworfen hast.

Als Kind schon war er dir so gut, Stahl manchen Strauß dir von dem Hut, Und seine Buben rutschen noch Dir in den Rock gar manches Loch; Du aber nimmst's nicht so genau. Du alte, treue Kinderfrau.

Jest tommt bein Herr; von Aft zu Aft Rimmt er bir ab bie schwere Last; Er trägt sie beim nach Fach und Schrant Und sagt bir nicht ein Wörtchen Dant. — Du aber meinst: wer nutzt und nährt, Richt erft in Worten Dant begehrt.

## Der fluge Sund.

Es mochte ungefähr ein Jahr nach ber Beenbigung bes breifigjabrigen Rrieges verfloffen fenn, als eines Tages vor bem Balafte bes Relbmaricalls Grafen von Torftenion in Stockolm, welcher. nach seiner siegreichen Rudfehr aus Deutschland, von ber schwebiiden Ronigin Chriftine jum Stattbalter ernannt morben mar, eine Autsche vorfuhr und ein Bebienter bie bohmische Grafin von S. anmelbete. - Der Graf Torftenson liek fie au fich binauf entbieten, worauf benn bie Grafin in Begleitung eines gemeinen ichwebifden Mannes, ber einen fleinen hund unter bem Arme trug. aus bem Bagen flieg und in ben Balaft ging. Die Dienerschaft bes Statthalters versuchte awar biefem Begleiter mit seinem Sunbe ben Eintritt zu verwehren, bie Grafin aber bestand barauf, bag er ibr folgen milffe, weil fie eben bes hundes wegen mit biefem Manne in Streit gerathen fen, und bieferbalb bie Entideibung bes Stattbalters felbft in Anspruch zu nehmen beabsichtige. - Bon bem Grafen Torftenson zuvortommenb empfangen, entschulbigte fie fic aubörberft wegen ihrer auffallenben Begleitung, und eröffnete ihm bierauf, bak fie feinen Beiftand gegen biefen gemeinen Menfchen fich erbitten milfie, ber ihr einen Sund vorenthalten wolle, welchen man ibr mabrent bes Aricaes auf ibren Gittern in Bobmen geraubt, und für ben sie, ba sie ihn aufällig bier wieber gesunden

und ertaunt, bereits die Summe von fechs Carolinen als Erfat geboten habe.

Der Statthalter befragte bierauf ben Schweben, welcher als Saustnecht in bem Gafthofe biente, mo bie Grafin abgetreten mar. au, welche Beise er zu bem Gunboben gefommen set, und wefchalb er es für jenes unverbältnigmäftig bobe Gebot nicht verfaufen molle? - Der Schwebe tonute über bie Erlangung bes hunbes nur febr unbefriedigende Auskunft geben, erzählte, daß er ihn mehrere Meilen von Stockolm auf ber burch einen Balb laufenben Land. ftrake von einem unbefannten Mabden einft gefauft babe, gab als Grund feiner Beigerung bie vielen und feltenen Runfiftlice an. welche ber hund zu machen verftebe, und versicherte, baff, feit ber Ruf bes Mugen hundes fich verbreitet habe, ber Bufpruch in bem Gafibofe feines Dienftberrn viel größer geworben feb. auch bie Trinkgelber, welche er bes Sunbes wegen erbalten, bereits bie ibm bon ber Grafin angebotene Summe weit überfliegen batten. icolok endlich mit ber festen Ertlärung, bak ber Sund ibm fett einmal angebore, und er ibn eben fo wenig vertaufen wolle, als bie Grafin ibr früberes Gigentbumsrecht auf benfelben an beweifen im Stanbe feb.

"Ich will es euch balb an bem unvernlinftigen Thiere selbst erkennen lassen, daß es mir zugehört!" — sprach die Gräsin, und hatte auch kaum den Hund bei seinem wirklichen Namen, Fibele, gerusen, als derselbe, so sest ihn auch immer der Schwede zu halten versuchte, alle seine Kräste anstrengte, um sich von ihm los zu machen, sa endlich selbst ihn in den Arm bis und, hierdurch frei geworden, bellend und winselnd an der Gräsin emporsprang und auf ihre Winse und Worte viele seiner ersernten Kunststläcke auf der Stelle zum Besten gab. Die Grässin nahm das Thier auf ihre Arme, liedloste und herzte es, und beschwor den Statthalter auf die rilhrendste Weise, ihr durch sein Ansehen und durch seine Wacht-

vollsommenheit wieder zu dem Hunde zu verhelsen. Der schwedische Hausknecht hingegen verlangte sein Eigenthum zurück, forderte den Schutz des Statthalters gegen die zudringlichen Anmaßungen der fremden Dame, und drohte endlich, sich unmittelbar an die Königin wenden zu wollen, wo er sein Recht gewiß erlangen werde, zumal die Königin selbst ein Weib seh, und also sich von Weiberthränen nicht rühren lasse.

Graf Torftenson ließ bierauf ben Baustnecht nebft seinem hunde ber Bache übergeben, flibrte bie betrübte Grafin in fein Rabinet und eröffnete ihr bierfelbft, bag er, infofern fie ihr Gefuch nicht vielleicht noch mit anbern Granben zu unterftuten wiffe, fie ju seinem Bedauern werbe bamit abweisen milfien, weil ber hunb jett unftreitig bas Gigentbum bes Baustnechtes feb. und fie ibn auch bann nicht wieber guruckforbern tonne, wenn felbst er ibr während bes Rrieges und fogar von bem jetigen Befiter mit Gewalt genommen worben seyn sollte, weil ber Golbat auf die in Reinbes Land gemachte Beute ein wirfliches Gigentbumerecht erlange. Als mm bie Gräfin bei biesen Worten in Thränen ausbrack, gestand ihr ber Stattbalter unverboblen: er könne unmöglich glauben, bag ihre Traurigkeit einzig aus ber Liebe zu bem hunbe entstebe, immaßen fie als eine junge', foone Dame wohl andere Begenftanbe finben werbe, an welche fie ihr Berg bangen tonne. Er sev baber vielmebr ber Ueberzeugung, bag bier ein wichtiges Bebeimnif obwalten und ben Befit bes Thieres bedingen muffe, und er wünsche, baß fie ibn ihres vollen Bertrauens werth halten moge, bamit er fie mit Rath und That unterflüßen tonne.

Die Gräfin geftanb ihm, baß sein Scharfblid bie wahre Ursache entbedt habe, zögerte nun auch nicht länger, ben Statthalter
zum Bertrauten ihres tiesen Kummers zu machen, zumal er selbst
mittelbar und im Laufe bes Krieges bie Beranlassung bazu gegeben,
und erzählte ihm bierauf folgenbes:

"Als die schwebische Armee unter dem Befehl des Feldmarschalls Torstenson, nach bessen kihnem Richtuge aus Schleswig, siber den klerreichischen Heerstührer, den Grasen Gallas, mehrere große Bortheile errungen hatte und hierauf in Böhmen eingedrungen war, um sich mit Ragoczh, dem Fürsten von Siebenbürgen, zu vereinigen, wurden die großen Bestynngen der Gräsin der Schanplatz des Arieges. Die kaiserliche Armee, welche sich den Schweden entgegenstellen wollte, quartierte sich in den Obrsern der Gräsin ein, und die Generale, die Grasen Hatzleb und Göhen, legten sogar ihr Hauptquartier in das gräsliche Schloß.

"Die junge Grafin felbft befant fich bamals in einer febr bebrangten Lage. Bor taum einem Jahre war ihr ber Gemabl geftorben, und batte fie mit ihrem vierjährigen Sohne allein und obne Sout in biefer foweren Beit verlaffen. 3mar fehlte es an Männern nicht, die um die hand ber schönen Wittwe marben, und besonbers batten mehrere arme Bettern ihres verftorbenen Gemabls fich mit fast frecher Anmagung besbalb an fie gebrängt, zumal ibr Meiner Sobn ber Erbe großer Majoratsgilter war, und es fich beffbalb wohl ber Mibe verlobnte, eine ziemliche Reibe von Jahren fein Stiefvater zu werben. Allein bie Grafin batte jebe Bewerbung flandbaft zurlickgewiesen, mar trot ibrer Jugend fest und würdig auf ihrem Blate fleben geblieben, und batte bierburch manches Uebel bes Rrieges wie ein auter Beift an erleichtern und von ihren Unterthanen abzumenben gewnft, bis benn bie Schlacht bei Santowits gefclagen, und von ben flegreichen Schweben bas Saubtquartier ber Bfterreichifden Generale, bas Schlof ber Grafin, erfturmt wurde. - Bahrend nun hierbei bie gugellofen Sieger bas toftbare Gebäube blünberten und in Brand flecten, währenb bie Dienerschaft ber Grafin ben grausamften Migbanblungen gu entflieben suchte, verbarg fie felbft mit ibrem Rinbe und bem fleinen hunde fich in einem gang entlegenen unterirbifden Gemache, und

ſ

ŧ

1

verbarrte bier mentbedt fo lange, bis enblich an bie Stelle bes gräflichen Tobens fiber ihr eine bange Tobtenstille eintrat. — Da wagte fie aus ihrem Berfted fic bervor, um Silfe filr fic und ihr vor Sunger weinenbes Lind ju fuchen, und fant, als fie um fic ber nichts als rauchende Trilmmer erblickte, trofilos an ber Stätte nieber, wo fonft bie Schloklavelle gestanben batte, von ber nur noch ein Stild bes Bogens, ber fich über bem Altar wölbte. und die Reste des balb verbrannten groken Cbriftustrenzes, welches jetst verfohlt am Boben lag, zu erlennen waren. Raum aber batte fie bier gebetet und bas weinenbe Rind felbst weinend an bie Bruft gebriicht, als ein schwebischer Golbat binter einem Bfeiler bervor auf fie miprang, sein Gewehr anlegte, als wolle er es auf fie losbriiden, enblich aber wieber bavon abließ, ihr näber trat und fie in einem ranben Tone befragte: ob fie felbft bie Grafin fen? und ba fie es erichrocken beiabte, ibr bas Rind mit Gewalt aus ben Armen rift. - Bitten, Befcwörungen, Berfprechungen, nichts balf; ber Solbat blieb tanb und rannte mit bem Rinbe fort, bie Mutter aber ihm nach, in ihrer Angft ben fleinen hund auf ihn anbetsenb. ber ibn auch wirflich tapfer anfiel, während fie felbft, zur Bergweiflung getrieben, ben Ränber bei ben Saaren zu faffen und festaubalten versuchte. Der Golbat aber gerieth hierilber in Buth, und inbem er bas ichreiende Rind mit ber einen Sand festhielt, schlug er mit bem Riintenkolben wilthend um fich ber und versetzte ber Grafin bierburch einen folden Stof auf bie Bruft, bag fie obumächtig an Boben fant und bier bewuftlos liegen blieb, bis fie von ihren rlickebrenden Leuten endlich aufgefunden wurde. Zwiichen Tob und leben ringend brachte man fie auf bie entfernt liegenben Besitzungen ber nächsten Anverwandten ihres verftorbenen Gemable, wo fie nach mehreren Tagen erft wieber m fich felbft tam. Die Bermanbten waren zwar möglichst bemubt, bas geraubte Rind wieder aufzusinden oder boch irgend eine Rachricht von ihm

einzuziehen; leiber ward aber nur das blutige Kleidsen besselben erlangt, welches man unweit bes zerstörten Schlosses anfgesunden, woraus man mit Gewisheit schließen wollte, daß jener Soldat das Kind späterhin umgebracht haben milste. Was ihn jedoch zu einer so schabervollen That bewogen, blieb unerkärlich. Eine andere Spur von dem Kinde war nirgends aufzusinden, und auch der Hund blieb verschwunden.

"Die unglickliche Mintter verfant in tiefe, an Geifteszerrlittung granzende Schwermuth, und wurde von ben Bermandten ber Bflege eines Rlofters übergeben. Die Gitter ihres Gemable aber nahmen bie frilber von ibr abgewiesenen Bettern besselben jest bobnlachend und mit aller Sarte in Befit; burch ben nicht mehr zu bezweifelnben Tob bes Anaben fielen ihnen bie großen Majorate anbeim, während ber Grafin felbft aber nur ein Wittwengehalt gutam. -Als burch die im Rlofter erhaltene forgiame Pflege die Unglückliche, nach bem Berlauf einiger Jahre, enblich boch wieber genas, unb ber Gebanke an ibr Pind fich ibr rubiger bor die Seele stellte, begann fie immer mehr und mehr an bem wirklichen Tobe besielben au aweifeln, weil fie teinen menschlichen Grund erbenten tonnte, weßhalb ber ichwebische Solbat ihr Rind geraubt haben follte, um bann eine so unmenschliche That an ihm zu begeben, und sie befolog baber, von unbefiegbarer Soffnung erfüllt, fortan von Land au Land au reisen, und nicht eber au ruben und au raften, bis fie entweber ihr Rind ober ihr eigenes Grab gefunden baben werbe. - Das Bilb bes Ranbers fant ihr noch lebenbig vor ber Seele; beghalb wendete fie fich querft nach Soweben, entschloffen, ibn, wenn er noch lebe, ausfindig zu machen und ihm Rechenschaft über bas Leben ihres Rindes abzusorbern. Bor wenigen Tagen war fie in Stockholm angekommen und batte, als eine glückliche Borbebeutung, ben kleinen hund, ber ihr zugleich mit bem Rinbe verloren gegangen, in ben Sanben jeues Sanstnechts wieber gefunden. Sie

schioß biese Erzählung enblich mit ber Bersicherung, baß ber hund ihr gang gewiß ben richtigen Weg zeigen werbe und sie, um ihn wieber zu erlangen, zu jedem Opfer bereit sep."

Der Graf von Torstenson hörte ihr mit großer Theilnahme zu, und sagte, als die Gräsin geendigt hatte: "Ob Ihr Kind noch lebt, wage ich nicht zu behaupten, benn die Wege, auf benen der Tod die Menschen treffen kann, sind viel und mancherlei; allein auf die augebliche Weise ist es nicht umgekommen; der langjährige Krieg hatte meine Solbaten zwar hart und rauh gemacht, aber Kindermörder waren sie doch nicht!"

Er ließ hierauf ben Haustnecht in ein Rebenzimmer bringen, taufte ihm hier ben Hund für einen hohen Preis ab, bat die böhmische Gräfin, beuselben als ein Geschent von ihm anzunehmen, und brang in sie, so lange sie in Schweben verbleiben werbe, ihren Ausenthalt bei seiner Gemahlin zu wählen, damit er sich selbst ihrer Sache besto sicherer annehmen und sie mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln unterflützen könnte.

Die böhmische Gräfin willigte bankbar in sein gastfreundliches Auerdieten, und während sie von des Feldmarschalls Gemahlin mit aller Gite und Theilnahme aufgenommen wurde, sparte er selbst keine Mühe, dem Räuber des Kindes auf die Spur zu kommen. Jenes Regiment aber, welches damals das österreichische Hauptquartier gestürmt und das Schloß der Grüfin in Brand gesteckt hatte, war bald nachber gänzlich aufgelöst worden und jetzt in seinem frühern Bestande nicht wieder auszumitteln; auch der Hausknecht wuste, trot eines wiederholten scharfen Berhörs, nichts weiteres über die Erlangung des Hundes anzugeben, als was er bereits gesagt hatte.

Da nun auf biese Beise ber Sache nicht näher auf bie Spur zu tommen war, so ließ ber Felbmarschall eine öffentliche Auffor-

berung an alle biejenigen, welche unter jenem Regimente gebieut und bei ber Schlacht von Jantowit bas feinbliche Bauptquartier erflürmt batten, ergeben, und zwar bes Inbalts: bag fie fic ungefäumt bei ihm perfonlich au melben batten, um wegen ibrer bamals bewiesenen besondern Tabferteit eine Belohnung von ibm au empfangen Debrere, bie theils noch unter bem ichwebischen Beere bienten, theile nach bem Rriege ihren Abschieb genommen batten, und in die fernsten Brovingen beimgekebrt maren, tamen bierauf berbei. Der Kelbmaricall lieft fie einzeln vor fich tommen : er faf auf einem Cobba neben ber bobmifden Grafin, bie ibr Bunboen auf bem Schoofe bielt, und befragte einen jeben genau über alles, mas tamals bei jener Schlacht und ber Erflürmung bes Schloffes vorgefallen 'fen? Wahrenb fie ihm nun Rebe unb Antwort geben mußten, faßte bie Grafin einen jeben icharf ins Auge, und ließ ibn naber berantreten, um ibm mit eigner Sanb ein Golbflud ju reichen, inbem fie vermeinte, bag ber treue. Muce Sund, fobalb fich ber Räuber ihres Rinbes nabe, nicht rubig bleiben, sonbern ibn, ben er selbst bis bierber verfolgt zu baben fcbien, ibr ficher anzeigen werbe, wenn auch beffen Gefichteglige ibr felbft entfallen febn follten. Der Bund aber fab mit feinen flaren Augen alle, bie fich ber Grafin naberten, freundlich an, blieb rubig auf ihrem Schooke liegen, und bie Graffu felbft bemertte auch in allen ben fremben Gesichtern nichts, was ihr jene verhaften Blige wieber beutlich ins Gebächtniß gurlidgerufen batte. Uebrigens erinnerte fich von ben vielen, bie bier erschienen, tein einziger irgenb eines Rameraben, ber bei jener Erfturmung mit einem Rinbe beschäftigt gewesen sen, ja es ergab sich vielmehr, bag an bem Tage. an welchem nach ber eigenen Ausfage ber Grafin ber Ranb geschehen war, nicht allein biefes Regiment, sonbern auch bie game fowebifche Armee bereits entfernt von bem Schloffe und auf bem Marice gegen Bien fich befunden batte.

Als nun biefer erste Bersuch völlig misstungen war und gar nichts bagu beigetragen hatte, auch nur ein entferntes Licht über bas Leben ober ben Tob bes Kindes zu verbreiten, so erließ man auf bringendes Bitten der böhmischen Gräsin einen zweiten Aufruf, welcher derzenigen Person eine ansehnliche Belohnung versprach, die genau nachweisen könne, wo der in jenem Gasthose zu Stockholm besindlich gewesene, wegen seiner großen Klugheit so allgemein bewunderte Hund, welchen der Statthalter endlich sogar selbst an sich gekauft, eigentlich herstamme, oder wie er nach Stockholm gekommen set ?

Der Aufruf, das Herkommen eines Hundes betreffend, war zu jedermanns Berwunderung im Lande erschollen, eine Woche nach ber andern aber bereits in vergeblicher Erwartung verstrichen, dis endlich ein Mädchen von etwa 18 Jahren erschien, und vor dem Feldmarschall in Gegenwart der Gräfin folgendes Geständniß ablegte.

Ihre Mutter, erzählte sie, sey mit einem später nachfolgenben neuerrichteten Regimente als Marketenberin nach Deutschland in den Krieg gezogen, um dort, wie andere, auch manches zu erwerben und als eine reiche Frau zurückzukehren. Ihre Kinder, die den Bater nicht gekannt, habe sie mährend ihrer Abwesenheit dei Berwandten untergebracht, seh dann lange weggeblieben, endlich aber einst ganz unerwartet und zwar noch einige Jahre vor der Beentigung des Krieges wieder heimgekehrt. Unter den mancherlei schönen Sachen, die sie mitgebracht, und worunter sich auch einige schwere Beutel mit Gold befunden, seh ihnen allen sedoch ein kleiner Hund, der wegen seiner seltenen Kingheit sich allgemeine Bewunderung erwerben habe, besonders sieb geworden. Rur die Mutter selbst, wie tren ihr auch der Hund angehangen, hätte ihn nicht leiden mögen, und auf österes Befragen ihrer Linder endlich einmal erzählt, daß bieser Hund sie fort und sort an das

bergerreifenbe Jammern eines Rinbes erinnere, welches im Rriege feiner Mutter entriffen worben fen. 208 nun fie, bie Tochter, tie Mutter mit Kragen bestillrmt babe: wo benn bas arme Kind geblieben märe, batte bie Mutter ibr zu ichweigen geboten und verficbert, bas Rind fen gestorben! - Gegen ben Sund aber fen bie Mutter immer unfreundlicher geworben und babe ibr. ber Tochter. fogar enblich einmal befohlen, ben hund in ben Balb zu führen und ibn bort aufzuhängen, bamit er ihr aus ben Augen fame. Sie aber babe ben hund amar fortgebracht, ibn jeboch nicht getöbtet, fonbern sich mit bem lieben Thiere an bie burch ben Wald laufenbe Lanbstrafie gesett und ibn bort ben Reisenben lange vergeblich angeboten, bis benn ein Mann, ber nach Stochbolm gewanbert fen, ihr ben hund für eine Rleinigkeit abgekauft batte. Die Mutter babe berubigt geschienen als fie ohne Bund gurudgefehrt fen, und niemals mare amifchen ibnen beiben bie Rebe wieber auf ben Sund getommen. Rur als bie Mutter vor ungefahr einem balben Sabre ploblich von einem Schlagfluß befallen worben, babe fie fomerelich ausgerufen : ... Der Sund! - bas Rinb!" - unb fep bann vericbieben.

Diese Erzählung machte ben allerschmerzlichsten Eindruck auf die Gräfin. Sie hielt sich nun überzeugt, daß die alte Marketenberin den Hund nur besthalb so ditter gehaßt haben könne, weil er sie sortwährend an den jammervollen, jetzt nicht länger zu bezweiselnden Tod des Kindes erinnert, bei welchem sie unstreitig gegenwärtig gewesen sein. Sie drückte ihr Gesicht lant weinend in die Kissen des Sopha's, während der kleine Hund, den man jetzt in das Zimmer ließ, das Mädchen auf der Stelle wieder erkannte, an ihr freudig emporsprang und auch von ihr wieder erkannt und mit Liebtosungen überhäust wurde. Der Hund lief bald zu der Gräfin, bald zu dem Mädchen, als wolle er beide zu einander ziehen; das Mädchen aber, die den Zusammenhang dieser Scene nicht be-

greifen konnte, kniete vor ber weinenben Grufin nieber, ftreichelte ihr mittelbig bie Bangen, beschwor sie in ruhrenber Einfatt, nicht mehr zu weinen, und fügte endlich die bringenbe Bitte hinzu, ihr ben hund wieber zu schenken; benn die Mutter, die ihn gehaßt, set ja nun tobt.

Die Gräfin aber brudte ben hund fest an fich, reichte bem Mäden einen Beutel mit Golb, und winkte ihr bas Zimmer zu verlaffen.

Die Geschichte ber bohmischen Grafin konnte nicht verschwiegen bleiben, fie machte großes Aufsehen, und gelangte selbst bis zu ben Ohren der Königin Chriftine. Die Königin ließ bie Grafin zu sich entbieten, um ihr alle nur mögliche Theilnahme zu beweisen; allein die Grafin war nun aller Welt abgestorben und wollte nur noch bie rauhere Jahreszeit vorlibergeben sassen, um alsdaun in ihre Deimath zurlichzulehren und hier in der Stille eines Kioflers ben Tod ihres Kindes zu beweinen.

Um biefe Zeit erkrankle plötzlich der Graf Torftenson, und ftarb bald darauf in einem Alter von kaum 48 Jahren. Seine Gemahlin ließ den Leichnam desselben auf ihre entsernt liegenden Giter bringen, weil sie sich selbst hierher zurückzuziehen und nahe dem Grade ihres Gemahls ihr Leben zu beschießen gedachte. Sie drang in die döhmische Gräfin, sie dorthin zu begleiten, und diese solgte ihr auch willig, da der gleichmäßige Kummer ihre herzen nur noch inniger zu einauder hinzog.

Die Leiche bes Festunarschalls wurde, als sie auf ben Gistern angelommen war, bort mit aller Pracht und Fwierlichkeit zur Erbe bestattet. Eine große Angast alter gedienter Arioger, die nun schon das heer verlassen hatten, versammelten sich hier aus den entseubesen Provingen Schwedens, nur ihren horssthipter, der, so oft auch in den Schlachten des dreißigfährigen Arioges alle Gesahren donmald, sammeld, fammel Berte, 19.

bes Tobes besiegt hatte, mm boch enblich vor bem Tobe erblichen war, noch einmal zu sehen und ihm die letzte Epre zu erweisen.

Der Sarg war in ber Gruft beigefett, und bie beiben in thefe Trauer gelleibeten Bittmen batten fich bereits auf bas Schlof gurlidgezogen, ale ploplich ein tumpfer Gorei aus bem Dorfe m ihnen beraufschoff, und fie eilig auf ben Ballon bes Saufes 20a. Sie erblicten in ber Kerne einen großen Bollsbaufen, ber anfangs lärmend in einander mogte, bann aber mit bem allgemeinen Gefdrei: "folgat ibn tobt! folgat ibn tobt!" auf bas Solok anftilrate. 218 er naber tam, faben fie, bag man einen Sund verfolgte, und unter bem Gefchrei: "ein toller Sund! ein toller Sund! folagt ibn tobt!" mit Steinen und Anitteln ibn au treffen inchte; ber hund aber wußte gludlich zu entfommen, und rannte aus allen Rraften bem Schloffe gu. Die bobmifche Grafin ertannte an ibrem nicht geringen Gorecten in bem verfolgten Sunbe balb genug ben ibrigen; fie rief ibren Liebling angftvoll beim Ramen, als wollte fie feine Rlucht au ibr beflügeln, und wintte augleich mit ihrem Tuche, um bas nacheilenbe Bolf aufzuhalten. hund batte auch einen großen Borfbrung erlangt und alle feine Berfolger trop ihrer Baft weit binter fich gurudgelaffen; nur einem Anaben von ungefähr 11 Jahren vermochte er taum m entgeben, benn biefer icoft mit ber Schnelligfeit eines Bfeiles binter ibm ber, achtete nicht auf bas wieberbolte angitliche Aurufen ber beiben Damen, und hatte bem hnnbe mit mehreren geschickten Steinwürfen icon tilchtig jugefett. Das arme verfolgte Thier erreichte enblich schreiend ben Schlofthof, und bie Grafin eilte, bie Thilre ibres Rimmers an feiner Rettung jn öffnen. Raum aber batte fie bas blutenbe, athemiofe Hundeben bereingelaffen und ibm ichnell einen Teller mit Baffer, theils jur Erquidung, theils jur ficherften Brobe, ob er auch wirklich nicht toll fen, vorgehalten, und ber Sund begierig die beiße Bunge barans getühlt, ale auch icon

ber Knabe mit glübend rothem Gestätte vor ihr im Zimmer stand und mit funkelnden Augen und geballter Faust den Tod des Hundes begehrte, der seinen Bater so arg gedissen habe. — Die böhmische Gräsin, welche sich während ihres Ausenthalts in Schweben die Sprache dieses Landes völlig zu eigen gemacht, bemilite sich, den ausgebrachten Knaben zu bernhigen, und suchte den Hund, der sich ihm immer wieder zu nähern ftrebte, von ihm abzuwehren. Allein das Thier ließ sich nicht abhalten, sprang frenndlich an dem Kleinen empor, und dieser, der aufangs den Kamps mit ihm aus neue beginnen zu wollen schien, blieb, als die Gräsin den Hund beim Ramen gerusen, plötzlich wie im Traume stehen, starrte das Thier immer svenndlicher au, und wiederholte langsam: "Fidele, Fidele!"
— Endlich warf er sich auf die Knie, umschlang den Hund und nief: "In, du dist Fidele, mein lieber, alter Fidele! Wo ist dein großes Schloß, wo ist die freundliche Fran, die mit uns spiette?"

In bemselben Augenbilde trat ein Bebienter ins Immer und melbete, daß der Mann, welchen der Hund gedissen, vorgelassen zu werden verlange. Die döhmische Gräsin besahl, ihn augendlicks herringussihren, während sie den Anaben in ein Seitengemach schob, und kaum war auch der Baner ins Zimmer getreten, als sie in ihm die allenthalben vergeblich gesuchten, ihr so surchtaren Gesichtszisige auf der Stelle wieder erkannte. The er noch ein Wort der vorzubringen vermochte, hatte sie, ihrer nicht länger mächtig, ihren Schleier vom Haupte gerissen und trat, indem sie den erschrockenen Mann bei den Haupte gerissen und trat, indem sie den erschrockenen Mann bei den Haupte gerissen und trat, indem sie den Esorten auf ihn zu: "Wo hab' ich dich also bei den Hauren gesaßt, wo diesen Hund auf dich augebetzt, du Kindesräuber? Erkennst den nicht auch mich wieder? Gestehe dein Berbrechen, der Hund hat dich verrathen! — Wo bast du mein Lind?"—

Bleich und zitternb fant ber Mann wie vom Blitze getroffen vor ihr nieber. Anch er erknunte fie und ihren hund, ber aufs

nene ihn anfallen wollte, und gestand, daß jener Anabe das geraubte Rind fev. —

Die ahnungsvolle Mutterliebe wußte leicht alle bie alten, buntein Erinnerungen in ber Seele bes Ruaben wieber aufzuweden, so baß Mutter und Rind sich balb völlig wieber erkannten, und niemanden ein Zweisel mehr librig bileb. Der Schwebe aber berichtete ihrer seine That folgendes.

"Als nach der Schlacht bei Jantowit das öfterreichische Hauptquartier erstillrut und das gräfliche Schloß geplündert und verdraunt
worden war, kam ich mit einigen Rachzüglern durch das noch
rauchende Dorf, und verweilte mich in den Trilmmern des
Schlosses, weil ich hier auch für mich einiges noch zu erbeuten
hosse. Da aber alles dereits in Zerkörung lag, und ich den Ort
in großer Unzufriedenheit verlassen wollte, begegnete ich einem
stattlichen Weiter, der mich fragte: wo ich deun berkomme, und ob
ich schon wacker viel Bente gemacht habe? Ich versicherte das
Gegentheil, und sinchte auf das leere rauchende Rest, worans mir
ber Reiter zu erkennen gab, daß ich eine große Summe Geldes
verbienen könne, sobald ich einen Anstrag von ihm übernehmen
und erstillen wolle. Ich ließ mich willig sinden, und er gab solgendes zu vernehmen.

"Jenes zerstörte Schloß," sprach er, "gehört einer Gräfin, bie das schwedische Heer an die Oesterreicher hat verrathen wollen, und besihalb das Hauptquartier der lettern in ihr Schloß gezogen hat. Es ift ihr sedoch nicht gelungen, denn euer Feldmarschall Torstenson hat, wie ihr wist, die Oesterreicher überfallen und aufs Haupt geschlagen. Die verrätherische Gräfin aber ift bisher vergeblich gesucht worden, um sie bestrafen zu lassen; sie ums sich in der Rähe hier in einem Schupfwinkel verborgen haben, denn sie ift sichern Rachrichten zusolge dis zum entscheidenden Augenblick noch geganwärtig gewesen. Wollt ihr unn in den Trümmern des

Schloffes ench verborgen halten, bot aufpaffen, bis fie mit ihrem Kinbe jum Borschein tommt, und ihr zusammt bem Kinbe bann ben Garans machen, so bin ich beanftragt, ench bie Summe von taufend Goldgulten anszugahlen."

"36 bebachte mich nicht lange und willigte ein, follte bie Grafin ja boch eine Berratherin febn, und tonute ich boch eine groke Summe Gelbes burch eine That verbienen, bie ich im Rriege filtr erlaubt bielt. Der Reiter versprach in ber entfernten Balb. schenke auf mich zu warten, wo ich ihm wenigstens bas blutige Meib bes Rinbes, als Zengnif bes ansgeführten Anftrages, überbringen miffe, und fo ging ich, mich in ber Brandflätte auf bie Lauer zu ftellen. Bas bier vorgefallen, wift 3br felbft. 3d wollte Euch erschieften, aber Ibr waret so schou und antachtig; ich wollte bas Kind erwfirgen, aber bas Berg in ber Bruft that mir weh! In meiner Uneutschlossenbeit entriß ich Euch endlich bas Kind. und glaubte, weil Ihr nicht von mir ablaffen wolltet. Euch mit bem Alintentolben erichlagen zu baben, rannte mit bem Kinbe fort und begegnete einer mir befannten Marketenberin. Diefer übergab ich bas Rinb, 20g ihm jeboch bas Rieibchen ans, und tauchte es in bas Blut eines auf ber Balftatt liegenben Totten, eilte bann biermit zur Balbidente, erzählte, daß ich End felbft tobt gefclagen, bas Rind aber erflochen und bann in bas Reuer geworfen batte. und lieferte mein blutiges Rleibden ab. worauf es ber Reiter in feinen Mantel ftedte, mir aber bie taufend Golbaniben richtla auszablte. 36 eilte unn bie Marketenberin wieber aufminden. Der Bund, ber mich erft verfolgt batte, war bei bem Rinbe ceblieben. 3ch befchloft, von Gewiffensangft liberfallen, bas unfontbige Rind zu retten, es mit in mein Baterland zu nehmen. und es bort meiner Frau, mit ber ich icon mehrere Jahre in einer finberlofen Ebe gelebt batte, als bie beste Beute mitzubringen. und tam mit ber Marketenberin babin Aberein, bag fie mit ber

exken paffenben Gelegenheit nach Schweben zurlicklehren unb meiner Fran bas Kind und das Geld überbringen sollte, wosilr ich ihr die düste ber erhaltenen Summe versprach, mir jedoch das tiesste Schweigen durch einen Schwur von ihr augeloben lies. Den Hund schankte ich ihr, denn er konnte mich nicht leiden, und wollte mich beißen, wo er mich sah. Die Marketenderin hat ihren Anstrag ersüllt und die zu ihren Tode geschwiegen. Ich und meine Fran haben den Knaben als unser eignes Kind erzogen, werth gehalten und viel Frende an ihm gehabt, und niemals würde ich verrathen worden sehn, wenn ich mich nicht aus treuer Liebe zu meinem ehemaligen Feldmarschall aus meiner sernen heimath bei seinem Leichenbegängniß hier eingesunden hätte, wo mich der verwünssche hund wieder aussaub und aufs neue ansiel."

Die bomifche Grafin erfannte aus allent, was ibr ber Schwebe erzählte, balb bentlich genng, baß ber Anftrag zu ihrer und ihres Rinbes Ermorbung und bie tilgenhafte, fcunbliche Befchulbigung ber Berratherei nur von ben rach- und habsuchtigen Bermanbten ibres Gemable ansgegangen febn tonne, und eilte mit ihrem wiebergefundenen Gobne nach Stockholm, um ihn bort ber Ronigin Chriftine vorzuftellen und ihren machtigen Schut in Anfpruch ju nehmen. Die Rbuigin war ilber ben feltenen Ansgang biefer Begebenheit bodlich erfrent. Gie ließ Aber bie gange Sache eine vollftanbige gerichtliche Berbanblung aufnehmen, biefe jeboch in ibrem Rabinette nieberlegen, und fembete einen auverkäffigen Diener mit einem eigenen Sanbidreiben an bie Bermanbten bes verftorbenen Gemable ber bobmifden Graffin, worin fie ibnen eröffnete: baß, wenn fie bie in Besits genommenen großen Rajorgisaliter bem mabrent bes Arieges geraubten, jest aber wiebergefunbenen Sobne ber Grafin freiwillig gurildgeben wollten, bief nicht fonobl von ber Grafin felbft, fonbern auch von ihr, ber Röuigin, ba fie fich eine Freundin ber Grafin nenne, mit; gebilbrenbem Dente und

bem Bergeffen alles besjenigen, was geschehen sep, angenommen werben sollte. Daß aber, insosern sie sich nicht kligen, und vielleicht gar gegen die Rechtmäßigkeit des Anaben Zweisel erheben wollten, sie, die Königin, im Namen der Gräsin den Proceß gegen sie bei dem österreichischen Hose einleiten lassen werde, wozu es ihr an gilltigen Ursachen nicht sehle, von denen sie ihnen vorläusig nur die erste Aussage des schwedischen Soldaten, welcher das Kind geraubt habe, in Abschrift mittheile.

Der Beauftragte ber Königin brachte aus Böhmen balb günftige Nachricht jurück. Die Berwandten hatten sich, nachdem sie ben Brief ber Königin gelesen, unter billigen Bebingungen zu Abtretung ber Göter willig erkärt, und so blieben die gerichtlichen Berhandlungen über biese merkwürdige Geschichte dann als ein Geheimniß im Kabinette ber Königin Christine liegen.

Die Gräfin aber tehrte alsbald mit ihrem wiedergefundenen Sohne und in Begleitung seiner schwebischen trenherzigen Pflegeeltern, von benen sich der dankbare Knabe nicht trennen mochte, in ihre Heimath zurück, nahm von den großen Glitern wieder Besitz, wo sie mit Jubel empfangen wurden, und das kleine treue Hindehen wurde von ihnen lieb und werth gehalten bis in den Tod.

·
.

•

# Der alte Kosak.

Ein Drama in zwei Anfgligen.

#### Berfonen.

Runigunde Bahlheim, die Sattin eines Landpredigers.

Paul, dibre Rinder.

Agnes, ber Schulmeister.

Major Dumartuin, Anführer eines Streifcorps.

General von Kottner.

Lieutenant von Strub L.

Ein alter Rofak.

Mehrere andere Rosaken.

Der Schauplat ift in ber Pfarrwohnung.

# Erfter Anfang.

# Erfter Anftritt.

#### Runigunde. Agnes. Bac.

- Sas. Sa, meine Fran Pastorin, ich komme so eben vom Kirchthurm berab, habe schauberhaste Dinge mit angesehen, und mein zu Berge Kebendes Haar — —
- Amutgum.de (rafc), einfallend). Aber mein Mann? Saben Sie genan auf die Laubstraffe hinausgesehen, tonnut er noch immer nicht murud? —
- Sach. Es Winnte wohl sehn, daß der Herr Pastor eine jener stücktigen Gestalten gewesen ware, die sich auf dem Schauplatz dort bewegten; aber ich habe ihn nicht erkannt, den Pulverdampf und Staub von Rossechusen zogen wie Wolken durch die Gestibe. Horen Sie nur, wie sich alles zutrug, also --- --
- Annigunde (einfallenb). Ach Gott! und es läßt fich niemanb bewegen, meinem Manne entgegen zu gehen, ihn wieber zu uns zu filhren ober boch uns Nachricht von ihm zu bringen.
- Sach. Berehrte Fran Magisterin, bas ift zu viel verlangt!

   Unsicher und gesährlich find alle Wege und Stege, hinter jedem
  Busche liegt ein Feind mit ber Donnerbildise. Sie teunen mich,

ich bin gewiß ber Mann, von bem man zu sagen pflegt, er habe Haare auf ben Zähnen und unterm linken Knopfloche einen Marmorblock. Sehen Sie, ich habe heut die Schuse ausgesetzt, wie? — habe brei Stunden auf bem Kirchthurme gestanden, und während sie sich um mich her metzelten, die Einen siegten, die Andern sloben oder ins Gras bissen, rauchte ich dort oben ruhig meine Pfeise — wie? — Aber mich in das Getilmmel hinaus wagen, mich muthwillig todtschießen lassen aber gar als Spion auffangen und am ersten besten Baume aushängen — Nehmen Sie mirs nicht libel —

Aunigunde. Rein, nein! ich nehme es Ihnen nicht fibel, aber Sie kennen auch meine Sorgen nicht! Acht Tage ist nun schon mein Gatte abwesenb, und was sich in dieser Zeit zugetragen — gach. Ich wäre an seiner Stelle nicht gegangen.

Annigunde. Nicht? — Als ihn ber Marschall aufforbern ließ, in's Hauptquartier zu kommen und das Amt des eben verstorbenen Feldpropstes einstweisen zu versehen, da zögerte er keinen Augenblick. Er reichte mir die Hand zum Abschiede und sagte: "Das Baterland verlangt mich, ich werde folgen, und da mein Arm nicht das Schwert gegen die Feinde sthren kann, so soll aus meinem Munde ein Schwert bevorgeben!"

San. Schön gesprochen, äußerft fcon! und es wird bem Herru Magifter auch im Hauptquartier gewiß nichts abgeben; allein nach alle bem, wos ich heute vom Thurme berad gesehen und nuten gehört habe, möchte ich selbst wohl wünschen, daß ber Herr Pastor bald gurudtame, benn man weiß sich ohne ihn ja boch nicht recht zu bessen und zu rathen.

Annigunde. Wie benn? mas haben Gie benn gefeben?

Sach. Ja, Sie lassen mich ja nicht zu Worte kommen, und fahren mir ja mit ihrem bangen Lamento in weis Bictoria! Ich bin also auf bem Kirchthurme Zeuge eines surchtbaren Treffens gewesen. Haben Sie nicht bas Schießen gehürt? — Piff! Pass! Kunigunde. Bohl! jeben Schuff tonnte ich gablen, aber ber Ausgang, wie war ber Ausgang? Ift es entichieben? --

Sach. Freikich entschieben! Keine Frage — ber Feind mußte weichen, die Unseigen gewannen den Platz, denn ich schrie ja immer vom Thurme berad: "Frisch, meine Herren! schonen Sie nichts, seine Sie Korf und Kragen dran!" und da ging es denn auch gut. Das Regiment des General von Kottner wird nun heute an der alten Schanze bivonaftren; die Gemeinde ist bereits aufgesorbert, Lebensmittel hinauszuschaffen, auch sind schon einige Wagen voll Blesstret im Dorfe. Morgen, heißt es, werden die Truppen ins Dorf selbst gelegt werden. —

Agnes. Um bes himmels willen, Mutter! boch nicht in unfer haus? — Du weißt ja —

Annigunde (leife zu Agnes). Stille, fiille! (3u Bach.) Es ift nicht möglich baß wir jetzt Einquartierung annehmen tönnen; mein Mann ift nicht zu Haufe, und jetzt, wo er sich im Hauptquartier besindet, wird man doch auf mich so viel Rücksicht nehmen wollen, daß man mich wenigstens, bis er zurücklehrt, von den Lasten bes Krieges enthindet.

Bad. Wirb fcmer halten, fehr fcmer; wo foll ber Commanbeur logiren, wenn Sie bas Pfarrhaus verschließen wollen?

Annigunde. Aber, lieber Herr Bach, Sie werben boch begreifen, baß ber Herr allenthalben wohnen tann, nur aber nicht bei und; Sie werben sich meiner boch annehmen? Als ein Freund meines Mannes milsten Sie jeht unser Beschützer seyn. Gilen Sie ins Dorf zum Schulzen, stellen Sie ihm meine jetige Lage vor, ich bin ja allein mit meinen beiben Kindern, ganz verlaffen; bewegen Sie ihn, daß er unser Hans nur dießmal nicht mit Einquartierung belegt! Ich will mich ja nicht ausschließen, will ein audermal doppelte Lasten tragen, nur jeht nicht; es ist nicht möglich!

— Wabrlich, bort tommen schon die Quartiermacher ins Dorf ge-

ritten — versanmen Sie beinen Augenblick, ellen Sie, ich beschwöre Sie!

Bach. El, ei! meine Fran Magisterin! Sie außern ja eine fakt heibnische Furcht vor unsern verehrten vaterländischen hetben, und follten boch lieber -

Auntgunde. Rur jett feinen Bortourf! Sie tennen mich, Sie wiffen, mit welcher Begeisterung ich mein Buterland liebe, aber jett bin ich selbst in zu großer Roth mib Angft, und Sie werben nicht fragen, nicht tabeln, sondern nur sich unferer annehmen, wenn Sie wirfich unfer Freund sind.

Cach. Freund? Allerbings! Ich werbe berfuchen, was möglich ift; aber bie Herren Golbaten befehlen oft feibst und dann —

Annigunde. Rein, nein! es barf nicht fem! eilen Sie nur gum Schnigen!

(Bad) geht ab.)

# Bweiter Auftritt.

#### Runigunde. Agnes.

Ag nes. O Mutter, was sollten wir anfangen, wenn jetzt Einquartierung in unser haus gelegt wiltbe? — Alles, alles wiltbe dann verratben werden.

Annigunde. 3a wohl, mein Rind! Aber es ift auch folimm genug, daß wir uns vor bem Berrath fürchten muffen.

Agnes. Haben wir benn nicht aus guter Abficht gehandelt? Sollte ber unglickliche, fewer verwundete Mann hitifios liegen bleiben und im Balbe umtommen? —

Annt gund e. Das nicht! Wir sollen die Pflichten ber Menschlichteit allerdings gegen Feind und Freund ausüben; allein ich fürchte nur, wir sind zu weit gegangen, wir haben uns in den Arieg gemischt, denn wir halten ja einen Feind vor den Unstigen verborgen.

Ag nes. Aber liebes Mitterchen! möchtest bu ihn unsern Freunden ansliesern, und ihn ihrer Rache preisgeben? — hast du mir nicht oft gesagt, baß, wer ben Krieg nicht mitführt, auch keinen Unterschied zwischen Freund und Feind kennen und immer um ben Menschen vor sich seben soll?

Annignude. Das ift ber schwie Sinn beines Baters, beffen heitiger Beruf ihn hoch fiber ben Krieg und Frieden dieser Erbe stellt. Aber sein Baterland und sein König gelten ihm nächst Bett bennoch am höchsten, und wer biese freventlich angreift, gegen ben richtet er seine Stimme, wenn er ihn auch gleich als Christ nicht haßt.

Agues. Ach! wenn ber Bater nur hier mare, ber wilftte wohl ju rathen und ju beifen; ber wilrbe uns fagen, ob wir recht ibun!

Annigunde (eiwas leifer). Was macht ber Major? Bie geht es mit seinen Bunden? Der nahe Ranonenbonner wird ihn gewiß and benurnhigt haben! — Paul ist boch bei ihm? Ich habe ihn hente noch nicht gesprochen.

Agnes. 36 auch nicht.

Annigunde. Richt? unn bann ift ber Majer gewißt wieber viel tränker geworben, ba ber Anabe ihn nicht verlaffen will. Schleiche bich boch leife ins Zimmer und schiele mir ben Banl, bamit ich ersahre, wie er fich befindet und ob Hilfe nothig ift.

Agnes. Ich, Mutter, ber Baul ift gar nicht bier! -

Annigunde. Richt bier? — Er ift fortgegangen, ohne mir ein Bort ju fagen? — Das ift nicht möglich!

Agnes. Doch ift es gefcheben, aber bu foliefft ja fcon.

Annigunde. Ich fofilef fcon? - Du machft mich unruhig! Bann ift er benn fortgegangen? wohin benn? -

Agnes. Ach, liebe, liebe Mutter, ber Major bat ihn in ber Racht mit einem Briefe fortgefciett.

Annigunde. Mein Rinb? meinen Baul? in ber Racht als Boten fortgeschicht?

Agnes. Es mußte gewiß ein wichtiger Auftrag feyn, benn ber Bant ließ fich nicht halten.

Auntgunde. Und bu tonnteft mir's verfcweigen, tonnteft beinen Bruber fortgeben feben, obne es beiner Mutter ju fagen?

Agnes. Der Mojer und Paul haben mir's ja ftreng verboten und versicherten, daß Paul gewiß in wenigen Stunden wieder aurficklebren wirde.

Annigunde. Ift er benn aber nun zurudgefehrt? Beist bu, mo bein Bruber jest ift? Ob er nicht in bas Treffen gerieth, und jest auch auf bem Balplat liegt? —

Aques. Ach Mitter, Mittet!

Annigunde. Sieh, diesen Jammer habt ihr mir mit bem fremben Manne ins hans gebracht. Es ift nicht genng, baß burch seine Aufnahme die schwere Last eines Geheinnisses auf uns liegt, bessen Folgen noch nicht abzusehen slub, sondern er verleitet euch auch zu neuen Geheimnissen, selbst gegen enre Mutter, und sendet, zum Dant sur unsere Gastreundschaft, meinen Sohn heimlich auf wahrscheinlich verbotenen Wegen bei Nacht hinaus, ohne die Gesahr zu beachten, in die er mein armes Kind stürzt.

Agnes. Mütterchen, sprich boch nicht fo lant, ber Major tann ja alles burch biese bunne Wand vernehmen.

Annigunde. Mag er die Stimme einer bangen Mutter hören! Ich will ihm felbft fagen, was mir jett burch die Seele geht, und wenn ich auch das Gastrecht heilig hatte, so soll er mir boch Rechenschaft über meinen Sohn geben mussen. Agnes. Sorch, Mutter! es klopft leife, bas ist bas Zeichen, baß er uns sprechen will. Ich nuß ihm Antwort geben, bamit er weiß, baß wir allein sind. (Sie klapft ebenfalls an die Maner, es dient fich eine verborgene Thare, aus welcher der Major ins Jimmer witt.)

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Der Major Dumartain mit verbunbenem Saupte.

Major. Sind Sie endicht allein, barf ich es wagen, Sie nur einige Minuten ju fprechen?

Annigunde. 3ch hoffe, baß wir jeht ficher sehn werben. Wie geht es mit Ihren Wunben?

Major. Davon hernach! Setzt bitt' ich Sie bringenb, mir nur einige Fragen zu beautworten.

Anntgunde. 3ch habe auch eine bringende Frage an Sie! Major. 3ch tann fie mir wohl beuten! Sagen Sie geschwind, ift Paul wieder gurud?

Aunigunde. Und bas fragen Sie mich erft jetzt, nachbem Sie mein Kind ohne Borwiffen ber Mutter fortgefenbet?

Major. Theure, eble Frau, ich trage bie Schulb nur halb; benn bie menschenfreundliche Gesinnung, die in Ihrem herzen lebt, die Sie bewog mich in Ihrem hause anszunehmen nub vom Tobe zu erretten, ersüllt auch Ihre lieben Kinder; sie wetteisern in ben Beweisen liebevoller Theilnahme gegen mich, und sinden tein Opser zu großt

Annigunde. 3ch hoffe, bag wir nie Urfache haben werben, es m bereuen!

Major. Ihr Paul ift mein Schutzeist gewesen; er war es, ber mich zuerft in bem bichten Gebülch bes Balbes fast leblos fanb; er war mein Krantenwärter, er wußte mir durch seine treue Runeigung die schwer gedrückte Seele zu erheben, so baß ich meinem Rummer Borte zu leiben und bem Knaben selbst meine Geheimnisse anzwertrauen wagte.

Annigunde. Sie haben ba vielleicht bem Bergen eines Rinbes mehr zugemuthet, als es zu tragen vermochte.

Major. Rein, nein! Ich hatte ihm auch von meiner Gattin erzählt, die aus treuer Liebe zu mir selbst alle Gesahren des Krieges mit mir theilte, die sich jeht gewiß in der trostlosesten Lage besand; denn seit das lehte Gesecht für mich und mein Corps nachtheilig ausgesallen war, hatte sie teine Nachricht von mir erhalten, vielleicht war mein Pferd mit Blut bespritzt zu den Meinigen zurückgesehrt; mehn armes, verlassens, trostloses Weib beweinte schon meinen Tod und wuste nicht, daß die Hand lieber, freundlicher Menschen den Funten Leben noch in mir erhalten hatte, der aus den Wunden schon ausströmen wollte.

Annigunde. Das ift leiber bas Echicffal bes Rrieges, boch befto größer wird bie Freude bes Wiebersehens sepn!

Major. Soll sie aber bis bahin teinen Trost haben? Soll ich hier länger in sicherer hut bleiben bürfen, während sie Tag und Nacht um mich jammert? Sehen Sie, theure Frau, diesen Gebanten hatte ich Worte gegeben, hatte sie Ihrem lieben Paul anvertraut. Da that mir der beherzte Anabe den Borschlag, ich solle ihm einen Brief an meine Frau geben, er wolle ihr benfelben in wenigen Stunden einhändigen und mir Nachricht von ihr wieder aursickbringen.

Annigunde. Und bas tonnten Sie ohne mein Borwiffen geicheben laffen?

Major. Es war icon fpat am Abend, als wir ben Plan

besprächen; ber Weg nach bem Orte, wo meine Fran im Quartiere liegt, ift nur zwei Stunden von hier entfernt, Paul versicherte, ihn genan zu tennen, besonders einige verborgene Fußkeige, die durch den Wald führen, und da nun überdieß heller Mondschein war —

Aunigunde. Go foidten Sie mein armes Rinb wirflich auf ben gefahrvollen Beg binaus.

Major. Ja, ich that es, ich längne nicht, ich konnte nicht wiberstehen, und Sie werben mir gern vergeben, wenn Sie fich lebenbig in meine Lage verseben.

Agnes. Liebe Mutter, bu hättest ben Paul nur sehen sollen, wie begeistert er war. Du schliefst schon als er zu mir kam und mir sagte, was er thun wollte; er war burch nichts zurückzu-halten, und wer hätte ihn auch zurückalten mögen? — Er kannte ben Weg ja genau.

Major. Und wollte mit Anbruch bes Tage icon wieber bier fenn.

Aunignude. Ift er benn aber wieber gurlidgelehrt? — Schon find bie Mittageftunden vorilber, und jetzt erst ersabre ich, baß ich meinen Sohn vielleicht verloren habe. Er kannte die Gefahr nicht; aber Sie wußten wohl, was Sie ihm zumutheten, und auf ihrem eignen Antlit sese ich jetzt die Besorgniß um ihn.

#ajer. Bohl bin ich beforgt, jumal ich fortwährenb ein ftartes Schießen vernommen. Wiffen Sie etwas Raberes, woburch es veranlafit murbe?

Annig nu de. Murbings wiffen wir alles! Ein bitgiges Gefecht bat in ber nachften Umgegenb bier flattgefunben.

Major. Unb ber Ausgang? Rennen Gie ben Ausgung !?

Annigande. Gott hat ben Unfrigen ben Sieg verlieben. Der Reind ift gurfidgeschiagen, und bas Regiment bes General von

Kottner, welches bent in ber Mihe bivonafirt, foll morgen ins Dorf gelegt werben.

Major. Bas jagen Sie? Das Begiment Kottner? Das wäre febr ibel! Dann bin ich verloren.

Annigunde. Allerbings wächet bie Gefahr, und wie ich alles bieß so allein und erfallt von Sorge und Augft um mein Kind bestehen werbe, weiß ber Allmächtige!

Majer. Eble Frau! schilten Sie mich nur noch turze Zeit, ich werbe es Ihnen reichlich belohnen. Meine Wunden sind zwar noch nicht geheilt, aber ich will boch wieber hinaus in ben Kampf und Ihnen nicht länger beschwerlich fallen; mein Abschied ift näher als Sie glauben.

Agnes (jum Major). Fort! fort in Ihren Berfted! Berbergen Sie sich schnell! Dort tommt ein Trupp Reiter bas Dorf herauf, unter ihnen mehrere bartige Kosaten.

Major. 3ch lege mein Schickfal in Ihre Danb. (Er geht burch bie verborgene Thure ab.)

Agnes. Ach! fieb boch, Mutter! ba muß jemand mit gebunbenen Sanben gwifchen ben Berben ber Rofaten berlaufen.

Annigunde. D mein Gott! bas ift ja Paul ! mein armer Banl, gebunden in ben Sanben ber Rojaten ! Barmbergiger Gott !

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Der Ochullehrer Bach.

Sach. Das fehlte noch; baf bie wilden Horben; in unser Dorf einziehen und fich am Blut ben Kinder stigen.! Berehrte Frau! jepw Sie auf alles gefaßt, aber es ift einmal nicht anders, bie Kosalen haben Ihren Baul aufgegriffen, und haben ihn gebunden wie ein Opferthier!

Annigunde. D Gott! meine Beforgniffe find gerechtfertigt! Das find bie Folgen leichtfinniger Gutmutbigfeit!

Bad. Ich verftehe Gie nicht gang, aber es tann fcredlich werben, ich febe im Geift ben Riubermorb von Bethiebem fich wieberholen.

Annigunde. Treiben Sie boch meine Angft nicht noch bober, und laffen Sie mich lieber hinaus zu meinem Paul !

Bad. Richt von ber Stelle! Sie fallen fonst auch unter ben Sabein ber Unmenschen, benn es wird schrecklich bergeben, sag' ich, mit gebunbenen Kinbern fängt es an, mit geschlachteten wird es ausbären.

Agnes. Um Gottes willen! fconen Sie boch bie Mutter! & ch. Stille, mein Rinb, fille! fie mußte vorbereitet werben.

## Sünfter Anftritt.

Die Borigen. Lieutenant v. Etruhl. Paul. Der alte Rofat und noch andere Rofaten.

(Runigunde, Agnes und Paul eilen auf einander gu.)

Annigunde. Mein Paul, mein Paul!

Agues. Mein Bruber!

Panl. Mutter, bestätige boch biefen Leuten, bag ich bein Sohn bin, fie wollen mir's nicht glauben, und mache mich von ibnen fos?

Annigunde (jum Lieutenant v. Struft). Zweifeln Gie noch, baf fieb Mutter und Rind bier in ben Armen halten? 2Bas hat

Ihnen benn mein Sohn gethan, baf Sie ihn, wie einen Berbrecher gebunden, zwischen ben Pferben berlaufen laffen? Seben Sie, wie ihm die Stirn glitht, wie ihm die Angen roth find! Geben unsere Baterlaubsvertheidiger also mit den Kindern ihrer Wittbarger um?

3. Strubt. Bohl vertheibigen wir das Baterland; wer aber die hand bazu bietet, es zu verrathen, den milfen wir auch als Feind behandeln, und wenn es selbst ein Kind unseres Laubes wäre.

Annigunde. Diefer treuberzige Anabe follte bas Baterland verrathen wollen? Geht Ihre Berblenbung wirtlich fo weit?

v. Lern hl. Bergleichen Fragen kann ich nur einer Mutter verzeihen. Es wird sich finden, wer hier die Schuldigen sind. Filr jeht muß ich bitten, aus einander zu treten, sich aller weitern Aenserungen zu enthalten, und nur das beantworten, was ich fragen werde. Sie sind die Frau Pastorin Bahlheim?

Annigunde. Die bin ich, und Mutter biefer beiben Rinber.

- v. Struhl (ju Bach). Und wer find Sie?
- Sach. Ich bin ber Schullehner biefes Ortes, Rilian Bach, jugleich auch ber Lehrer biefer beiben Kinber, für beren gute Gefinnungen ich mich berbiligen tanit.
- v. Struhl. Sie hatten Ihrem Sohne bie Beftellung eines Briefes ibertrugen ?

Annigunde. Rein, bas hab' ich nicht, ich bin vielmehr febr in Sorgen gewesen, baß er abwesend war; ich wußte nichts babon.

p. Strubl. So hat er hinter bem Ruden seiner Mutter febr boje Geheinniffe, bie enthullt werben milffen. Die Rosaken haben ban Anaben heute Racht aufgefangen und einen Brief bei ibm gefunden, ber und zu beutich beweist, bag er einem fehr ge-

L

fährlichen Feinde als Spion bient, ber bier in der Rabe verborgen febn muß.

- Bach. Berehrter Herr Officier! in unserm Dorfe gibt es weber Spione, noch verstedte Feinde; wir sind alle so treue Unterthanen, als nur irgend ein Ofsicier; und hätte die arme Fran Pastorin ihr Söhnchen als Boten gebrauchen wollen, so wilrbe sie ihn nicht an die verhasten Feinde, sondern ins Hauptquartier abgeschickt haben, allwo der Herr Pastor bereits seit acht Tagen die Stelle eines Feldpropsies versieht, und das ist kein Spas. Wie? —
- v. Strubl. 3ch balte mich an ben Brief, fein Inbalt zeugt gegen ben Angben, er ift von ber Sand einer grau geschrieben. bie fic Segunette Dumartain neunt, und unftreitig bie Gattin bes berlichtigten Barteigängers gleiches namens ift, ber uns icon fo vielen Schaben augefligt bat und ber ben offenen, ritterlichen Rrieg an einer Rauberei berabwürdigt. In ber letten Affaire ift er unfern Sufaren auf eine unbegreifliche Weife entlommen, ob er gleich schwer verwundet war. Wir bielten ibn bisber für tobt. weil wir burd Ueberläufer erfuhren, bag er bis jest ju feinem Coeps noch nicht nurlidgefebrt fen; ber Brief aber beweist, bag er lebt; feine Battin bantt ihm berin für bie Radricht von feinem Leben und melbet ibm, bag bei Anbruch bes Tages, seinen Binichen gemäß, bie feinblichen Truppen ben Ort feines Aufenthalts fiberfallen und ibn befreien würben. Die Nachricht tam noch zur rechten Reit in unfere Sanbe, fo bag wir ben Reind nach Gebuhr embfangen tonnten. Gine fo gliidliche Wendung verbanten wir nur ben Rofaten, bie ben Brief auffingen. Der Bube bingegen muß wiffen, wo fich ber Auführer bes Streifcorps aufhalt, fouft batte er bie Briefe nicht besorgen tonnen, und ich forbere Gie baber mit allem Ernfte bier fimmtlich auf, mir zu fagen, wo ber Major Dumertain verfiedt ift? (Alle femeigen.)

١

1

- v. Iten il (nach einer Paufe). Es fiehen mir fehr schafe Mittel zu Gebote, und ich werbe gezwungen bavon Gebrauch machen, insofern Sie mir nicht gutwillig bas Geheinniß embeden wollen.
- Bach. Höre, Paul! wenn bu wirklich solche Briefe bestellt haft, so gib ber Wahrheit die Ehre und gestehe alles! (Aus someten. Er-fahrt fort.) Paul, mache uns nicht unglicklich! Siehst du nicht die Annten der Rosalen? —

Paul (brangt fich an die Mutter). Ach! fie haben mich schon bamit geschlagen.

Annigunde (zu bem Lieutenant). Sie werben boch mein Rinb nicht wollen mifibanbelu laffen ?

v. Atruht. Wenn er nicht freiwillig belennt, werb' ich ihn ftrafen laffen, bis er gestebt, was ich wiffen nung.

Auntgunde. Ich bin eine arme, verlassene Fran, meinen Gatten hat ber Marschall ins hauptquartier berusen lassen, meinem Sohne hat ein Frember einen Brief ausgebrungen, bas Kind wußte nicht, was es that, es tennt nicht, was Berbrechen heißt, und soll um den grausamen Gesetzen des Krieges unterliegen! Unsere votersändischen Truppen habe ich oft herbeigesehnt, um unter ihrem Schutze sicher zu sein; zwingen Sie mich nicht, daß ich Gott auf meine Knieen bitten muß, mich und meine Kinder aus ihren Sänden zu befreien!

p. Atruht. Mabame! obgleich Ihr Anabe bas Handwert eines Spiones getrieben, so will ich benuoch anit möglichster Athositet auf die Mutter versahren. Ich lasse Sie mit ihm allein — gebrauchen Sie Ihr mitterliches Ansehn, ihn zum Geständniß zu bewegen, und erspaven Sie mir so harte Zwangsmittel. Bebenten Sie aber, baß ich Ihnen nur turze Zeit gewähren kann, benu ich habe strenge Ordre, die Sache schnell ins Rave zu bringen; jener Masor Dumartain hat meinen General versänlich auf das

r:

k

11

6:

ì

j,

1:

ï

Z

,1

11

. 1

3

15

á.

a!

×

š

ť

į.

K

empörendste beseidigt; er hat sein schönes Gut ausgeplänbert und selbst feine Familie gemisthanbelt. Gleiches baber mit Gleichen. Kommen Sie also balb: zu einem Eutschluß, Madame, bamit ich ben meinigen barnach fassen kann. Lassen wir die Mutter jeht mit ihrem Sohne allein. Der alte Kosat bleibt im Zimmer. Ersagt ben Kosaten einige enstliche Worte, woranf Bach und Agnes von ihnen abgefährt werben. Er selbst verlaßt ebenfalls bas Limmer.)

## Bechster Auftritt.

Runigunbe. Paul. Der alte Rofat.

Paul. Mutter! ach, meine Mutter! fen mur nicht blie auf mich!

Annigunde. Ungliftliches Kind! was haft bu gethan? Aber wir find micht obne Reugen.

Paul. Der alte Rofat berfteht unfere Sprache wohl nicht. Auntgunde (jum Kofaten). Alter! habt Ihr meinen Gohn gefangen?

Der alte Anfak (fontielt mit bem Kopfe). Rids verfieh! Anntgunde. Sabt Ihr ihn auch unbarmberzig gefchlagen? Der alte Kofak (fontielt wieber mit bem Kopfe). Rids verfieh!

Annigunde. Er verftebt uns nicht, wir können ungefiort

Paul. Goldnes Mitterchen? welft bu benn alles schon? Auntgunde. Alles ans bem Munde bes Majore selbst. Wie haft bu hinter bem Ruden beiner Mutter so eiwas vornes, men kinnen?

Banl. Adl ich bochte in, es ware ein antes Bert. Der Major war so unafficitio, und bat so bringend, mir schien bie Milbe fo flein, bu schiefft schon - - und batteft bu nur bie foone, unallietliche Frau gefeben, wie ihr bie Augen benchteten. als sie ben Brief las; fie bat mich an ihre Bruft gebriktt unb mit Ebranen benete, und mir an bich fo innige Grufe mitgegeben. Ach! bas läft fich mobl fliblen, aber nicht mit Worten beschreiben. Und bann gab fie mir wieber einen Brief, und ich mare gewiß lange vor Tagesanbruch noch bier bamit eingetroffen, aber ein Commando Rofaten griff mich auf, fie fanben ben Brief bei mir, ich tannte ja nicht ben Inbalt. Man schleppte mich jum General, man fragte mich aus, und schlug mich and, boch ich fagte nichts weiter, als baft ich bein Sobn ware; aber über ben Brief eridraken fie. und alle Trubben brachen ichnell auf und gingen bem Reind entgegen, und ba fiel bas beutige blutige Gefecht vor: ich habe es mit angesehen, benn bie Rosafen hielten mich gebunden amifchen ihren Bferben.

Annig und e. Mein armes, ungillefliches Kind! Aber was soll nan weiter geschehen? Wollen wir noch länger längnen, baß wir ben gefährlichen Mann verborgen halten? Soll ich bich ben Mißhanblungen unserer Freunde preisgeben, um einen Mann gegen die Unsrigen zu schäften, ber uns gang fremb ift?

Paul. Ja, bas sollst bu! benn er ist uns nicht mehr fremb. Wir haben bem Major einmal bas Leben gerettet, und bürsen ihn auch jetzt nicht verrathen; mögen sie mich schlagen, ich werbe es schon aushalten, aber ich werbe schweigen.

Annigunde. Dann fpreche ich, wenn es fo weit tommt!

Paul. Das wirft bu nicht, Mutter! Der Bater fagt : bas Gaftrecht fen beilig! Und hatteft bu nur bie fcone, weinenbe Frau gesehen, und bann wieber gehort, wie ber General auf ben

Major erzürnt war und schwor, er milife ihn lebendig ober bobt in seine Stude bekommen.!

Annigunde. Wir wollen bem General um Gnabe bitten. Vanl. Er gibt teine Gnabe, er ist zu aufgebracht; bem Major aber hab' ich versprochen zu schweigen, und der Bater sagtz ein ehrticher Mann mitste sein Wort halten; und ich will lieber als ein ehrlicher Junge sterben als zusehen, wie sie den unglicklichen Mann fortschleppen, ben ich verrathen hötte!

Annigunde. Liebes, theures Kind, bein Bater wiltbe bir bier wohl andere Pflichen zeigen.

Pant. Ja, wenn der Bater hier wäre, dann fänden wir gewiß Rath; der weiß, was Recht ift, gegen sich und andere; du aber, Mitterchent haft mich viel zu lieb, und benist niemals au andere.

Annegunde. Mir tommt ein Gebanke in die Seele, Ich will zu bem Officier eilen, will ihn bitten, bag er ben Bater herbeiholen läßt und nicht eben atwas thut, bis wir ben Bater gesprochen haben.

Paul. An, wenn bas möglich mare! Wenn bu uns ben Bater, unfern fieben, themen Bater berbeischaffen tounteft! Anntannde. Ich will ben Berfuch magen! (Ab.)

# Siebenter Auftritt.

### Paul. Der alte Rofat.

Pant (mit gefaleten Sanben). Gott und Herr! gib umr Kraft, baß ich ein reblicher Innge bleibe. Ich will ja gezu nichts Böses thun, aber zeige den wir, was hier bas Rechte ist.! EDer alte Kofak, ber bieher fcieinder unthellnehmend im Sintergrunde gefaffen hat, nahert fich leife bem Anaben und klopft ihm auf die Schulter.)

Der alte Assak (in gebrochener Ausprache). Junge! Du mitt Emaille; bu bift gutes Imnge.

Paul (erfiaunt). Sprichft bu benn beutsch? Du verftandeft ia nichts!

Der alte kofak. Wenn id fprechen zu Mutter: "nicks verstehl" so heißt nur: "id nicks will verstehn;" aber siebst bu, mein Bursch; altes Kosat versteht boch bischen.

Baul. Dann find wie alle verratben!

Der alte Asfak. 3a! altes Kofat ift pfiffig, weiß nu alles, alles! Aber bein Mutter febr gutes Frau; bu, mein Burfc, auch braves Junge; aber Major? — Major? — Beftie, und bier verfteden! — Schweige, schweige, schweige! Major hier, bier versteden, bier! ich weiß!

Banl. Das tannft bur nicht bekandten!

Der alte Kosak (sett sich und zieht den Anaden am sich). Bursch, bu kannft schweigen wohl, aber litzen nitt. Wen will lügen, ift schlechtes Mensch, ift Canaillet 3cf hab versiehn alles, was du mit dein Mutter sprochen. Wenn ich will suchen hier, ich werde sinden Major, sicher, sicher!

Pan l. Ach Gott! was follen wir nun anfangen! Du bift ein böler, abscheulicher Mann! Aber bu sollft schon seben, wie es bir geben wirb, wenn bu mich verräthst!

Der alte Kosak. Ha! Jumge! Du willft wohl machen zu flirchten? — Komm ber, toum ber, altes Kosak ift nicht böses Mann, ift gut. Siehst bu, ick auch Weib und Kinder, sehr schönkhes Kinde, mir sehr angenehm, sehr viel lieb! Mein Baterland, ach wie berriich! Großes weises Anen, so frisch und grün; tieses Douffrom, so fchaell und tiel! — Wer wein

Kaiser ruft, und altes Kosal springen auf von Weib und Kinder, und nimmet Pike und Sabel und jagt mit Pferd qus Baterland surt, immer surt und macht Feind caput. — Kosal giht Blut und Leben für sein Kaiser, Baterland ist weit, weit! Aber Kosak kann nitt vergessen, und wenn sieht gutes Mutter und Kinder, so benkt geschwinde an sein zu hause!

Fant Miter Bater, fen and gut gegen mich!

Der alte Assak. War id schon schlimm nach bir? Wer bit bich schlagen? - altes Rosat?

Dan I. Rein, bie anbern folugen mich!

Der alt. Assake Siehft bur — Aber wenn bu nicht wirst gestehen, wo ist Major, bu wirst friegen noch viel mehr Schlägen; und wenn Officier besiehlt, muß altes Kosak auch mit Knute hanen, und den wirst milisen gestehen ober sehn tobt, und altes Kosak wird thum sehr leib!

Paul. Gott .. mb. Bater fieh mir bei! - Meine armen Citern!

Der alte Assak. Still, mein Junge, still! (The fic.) Sehr schlimm! — Officier noch viel jung und bitzig, wird senn sehr scharf. Junge ift trotzig, aber treu wie Gold! Sehr schlimm! — (Laut ju Paul nach burgem Biffinnen.) Hör mal, Bursch! Hier sieht bu, oben ift Gott! lilge nitt! — Wo hast du Major gefunden?

Fant. Blutenb und leblos im BBglbe!

Der alte Kofak. Das recht gut! Ift boch wieber fchon

Daul. Roch nicht gang!

Der alte Assak. Kannsk bu sprechen balb mit Major?— Ru? — Ru? (Maul nick nach einer Pause mit dem Assse.) Ik Major gut verstedlen? sehr heimilch? (Baul eben wieder so.) Kannsk du von hier bald finden Major? (Paul eben wieder so.) Also marsch, geschwinden zu Wasjor, sage ihm von altes Kosal: ein braves Mann verstatten nitt, lieber gesangen und bodt, als gutes armes Leute schaffen groß Noth und Angst. Bleib bei Major versteckt ganz sin, ganz sin, hörk du? Id werde schaffen Hill, börk du? Id werde schaffen Hillse mit Gott! — Id weiß großes, schummes, aber auch sehr gutes Mann. Und wenn id werde bringen Hillse, wo soll dir sinden?

Paul (zeigt nach ber verborgenen Thare). Riopfe hier breimal ! Aber after Berzensvater, burf ich bir auch vertranen?

Der alte Assak (brobenb). Junge, Junge! — Mein großes Raifer führen nitt Krieg nut bir und mit Mutter; und wenn id ench gesehn, id muß benten an mein Weib und meine Kinder! Also nu marsch zu Major! Id werde schlafen und nicks sehen! Und mit Goti! (Er tust ben Paul, öffnet ein Genfter, legt fich dann im hintergrunde auf ein Sopha und schließt die Augen. Paul Mopft an die verborgene Thur, sie öffnet sich, Baul spried, die Ange verschlest fich. Der Kosal blette unbewoglich liegen. Rach einer Pausk treten rasch ein;

# Achter Auftritt.

Der Lientenant v. Struhl und Annigunde.

Annigunde. Saben Sie boch Erbarmen mit bem timblichen Bernen.

v. Itruhl. Keinen Augenblid länger, benn wenn sich ber Knabe ber Mutter nicht anvertrauen will, was soll uns der Bater hier? Soll der Sohn von seinen Eitern erst gebeten werden, die Bubrheit zu sagen? Ich will dem verstodten Buben das Bekenniniss schon abzugwingen wissen. (Er sieht sich im Zimmer um.) Aber wo ist er?

Annigunde. 3ch habe ihn bier verlaffen.

v. Struhl. Der alte Kosat schläft, ber Knabe ift fort! (Er rüttelt ben Kosaten). Alter, was ichläfft bu? wo haft bu ben Knaben? Der alte Assak (schlaftrunten). Junge? — Junge? sitt

Annigunde. Dein Gott, wo ift mein Sobn?

B. Strubl. Du haft ben Knaben entwischen laffen!

Der alte Kofak. Furt? — Auf Gott, Junge ift furt, aus Fenster bier! ich bischen schlafen. (Er tritt ans Fenster und zeigt hinaus.) Da läuft! ba läuft! seht, ba läuft Canaille! Wart, wart, ich will balb haschen, und bann Knute etwas. (Er lauft ab.)

v. Struhl. Auf! alles hinter bem Buben ber! 3ch febe,

Annigunde. D Gott! mein ungliidliches Rinb!

# 3meiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Der Lieutenaut v. Strugl. Runigunde.

v. Struhl (am Benfter). Bahrlich! bie Racht ift schon eingebrochen, und noch tehren bie Rosalen nicht zurud!

Annigunde. Herr Lieutenant, ich bitte Sie um Gottes willen, laffen Sie mich zu meiner Lochter, und rauben Sie mir nicht beibe Kinber, mein armer Paul wird granfam verfolgt wie ein gehetztes Wild, meine Lochter wird eingesperrt und von ber Mutter entfernt gehalten, und ich selbst soll bieses Zimmer nicht verlaffen, wie eine Gefangene.

v. Struhl. Sie haben sich alles bieß selbst juzuschreiben; ich habe Sie bisher mit Schonung und Achtung behandelt, aber ich sebe, ich werbe hintergangen, und kann fortan keine Ricksicht weiter nehmen; ich muß Sie alle getrennt von einander bewachen lassen, und sobald mir die Kosaken erst Ihren Buben zurückgebracht haben werden, dann soll ein scharfes Berhör beginnen, was mich gewiß zum Zwecke sühren wird; denn daß Sie den Major Du-

martain verborgen balten ober wenigstens feinen Aufenthalt tennen, ift bei mir teinem Ameifel mehr unterworfen. Damit Gie aber wiffen, wen Sie gegen 3hr Baterland beidilten , fo will ich Sie in furgen Umriffen ben Mann tennen lebren. Der Major Dumartain ift ein Abenteurer und ber Anflibrer eines Streifcorps. Rabn und verwegen auf ber einen Seite, booft eigennützig auf ber anbern, benutzt er ben Prieg nur zu feinem Bortbeil und erlaubt feinem Streifcorps alle Bligellofigfeiten. Unfer General b. Rottner bat ben Befehl erbalten, ibm auf bem Rufe au folgen, ibn aus biefiger Gegend au vertreiben und wo moglich fein Corps au vernichten. Es gelang bem General, ibm große Bortbeile abangewinnen. Um sich baffir au rächen, sucht er unsere Truppen burch fortwährende tleine Angriffe zu beschäftigen, begibt fich mabrend bem aber felbst mit einem fleinen Commando von feinem Corps binweg, giebt auf Umwegen nach ben fconen Gitern unferes Generals, fällt bort wie mit einer Räuberbanbe ein, und plündert und breunt im Schloffe. Er fest ber Kamilie bes Generals nach, bie fich burch bie Alucht retten will, und als er fie in ber Nacht in einem Balbe eingeholt, läft er fie aus bem Bagen werfen, nimmt ibnen Equipage und alle ibre Sabseligfeiten, und gibt bie Generalin mit ibren Linbern auf offener Strafe ber raubeften Witterung faft in blogen Rachtfleibern preis.

Annigunde. Ad, ju fo etwas verleitete boch nur ber Krieg!

v. Struhl. Den ächten Solbaten, ben mahren Helben nicht. Aber horch, ich bore Pferbegetrappet, gewiß bringen bie Rosalen enblich ben Entlanfenen zurud!

Ċ

ţ.

(

;

Ì

ś

5

#### Ameiter Anstritt.

Die Borigen. Der alte Rofat. Gleich barauf ber General

v. Strubl. Rum, Rosat, haft bu's wieber gut gemacht, und ben Entlaufenen wieber gefangen?

Der alte Aofak. Junge nitt! aber id bringe beffer mit, viel beffer als Junge! Bag auf, bier tommt foon.

v. Strubl. Sal ber General felbit!

Seneral. Guten Abend! ich tomme Ihnen wohl febr unerwartet?

v. Struhl. Aber höchft erwänscht, mein General! Denn ich muß melben, baß ich ben Aufenthalt bes Majors Dumartain noch nicht mit Gewisheit ermittelt habe.

Ceneral. 3ch weiß bereits alles, und hoffe ihn selbst zu finden. (In Kunigunden.) Sind Sie Frau Pastorin Wahlheim?

Annigunde. Sa, fo beif' ich!

General. Ich habe Ihren Gatten jeht im Sauptquartiere kennen gelernt, mehrere feiner trefflichen Borträge angehört, und wie ich mich burch fie erbaut, getröftet, enhoben gefühlt habe, wünschte ich mir eine Geiegenheit, ihm bafür banken zu knnen. Bielleicht vermag ich hier seiner Familie zu beweisen, wie ich ben Bater ehre.

Auniquade. D Berr General - --

General. Jetzt kein Wort, Mabame! ich muß erft anbere Geschäfte abthun. — Run, alter Kosak, du hast mich beschworen, bir hierher zu folgen, weil du unsern Feind nur selbst in meine Hände liefern willst; den Preis, den ich auf ihn gesetzt habe, sollst du erhalten; jetzt aber sind wir hier und nun erstülle dein Bersprechen.

Der alte: Asfak. Id will, id will! aber Officier und Mutter furt aus Ginbe, id mit General gang allein.

Cenexal. Run bann erfillen Gie feinen Wunfc, unb laffen Sie mich ohne Reugen.

(v. Strugt und Annigunde ab.)

### Dritter Anftritt.

Ė

ŀ

t

#### Der General unb ber alte Rofat.

Ceneral. Mter, mas haft bu mit mir allein? Warum vertrauft bu bid beinem Officier nicht an?

Der alte Assak. Siehst bu, mein General, Officier ist gut, brav, aber viel jung, hitzig, kann nur nach Orbre pariren; balt armes Junge von gutes Mutter für Spion, läßt vielleicht tobtschlagen ober hängen; will auch verbienen Preis uf Major; brum besser zu bir, mein General, bu bist strenges Mann, aber auch viel gut, ich haben gesehen viel Großmuthen; bu wirst geben Preis auf den Major mir; brum zu dir, mein General.

Seneral. Ich werbe mein Berfprechen halten, wenn bu bein Wort erffillft.

Der alte Kofak. Gut, gut! Aber, mein General, altes

Seneral. Run was willft bu benn?

Der alte Assak. Du sollft Mutter hier und armes kinder nicks thun leibe, alles sehr gut, mitt Spisu, haben Major funden im Balb, halb tobten, ift Baumherzigkeit wie Samariter, wissen ustt, daß blies garstiges Mann ein Bestie. Ich niet will Gelb, General, du solls miets thun leide hier Familie; altes Kosal bittet: das ift liebstes Breis.

Seneral. Alter reblicher Rofat, bu trägft in beiner ranben Bruft ein tiefes, menfchiches Geflicht; wir verfteben uns, und wenn es nur irgend möglich ift, will ich bir beine Bitte erfüllen!

Der alte Assah. Gut, gib etwas Danb brauf! Aber was wirft machen mit Major? tobtschießen ober fpießen bischen?

General. Ich glaube taum; boch bas wird fich finden, wenn ich ihn gesprochen babei ...

Der alte Assak. Gut, gut! nu paß auf, hier versted bischen! (Er führt ben General in einen bunteln Theil bes Immers, wo er undemerkt fieben kann; hierauf Achts er broimal an die Band, die verborgene Thur öffnet fich.)

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Pant. Batt barauf Major Onmartain.

Paul (letfe eintretenb). Bift bu ba, Alter? und allein? Der alte Assak. Freilich, freilich! tomm, tomm! Paul. Bringft bu enblich Gillfe in ber Roth?

Der alte Assak. Ja, ja! Komm nur, mein Burja, tomm!

Baul fin bie Shur jurudfprechenb). Der Rofat ift allein.

Major Dumartain (eintreten), ben Dogen in ber hand). Bir fucht ben Dajor Dumnartain: hier ift er; er trägt aber noch

ben Degen in ber Hand, und es kommt auf ihn an, wie er fich ergeben will.

Der alte Assak. So? altes Rofat hat auch gutes Sabel, unb auch Rnute etwas. Welfit bu icon?

Major. Der Knabe, ben menschliche Theilnahme an mich gesesssieht hat und der, ohne daß er es wußte, was er that, alles stür mich gewagt hätte, hat mir deinen Gruß hinterbracht, Alter! Du hast Recht, ich darf auf diese brade Familie nicht länger Noth und Elend häusen, darf sie nicht in mein Schicksal verwickeln und will mich freiwillig ergeben, jedoch nur unter einer Bedingung.

Der alte Asfak: Go? nu was?

Majsx. Daß ich bem General selbst meinen Degen geben. barf; ich will nur sein Gefangener seun, und ihm so den Preis auf meinen Kopf großmüthig ersparen; mag er dann mit mir machen, was er will.

Panl. Wo aber ift hann die Silffe, die bu für zus und ben Wajor gebracht haft?

Beralte Asfak. Barte bischen! (Er geht und führt ben General herbei.) Siehft bu, hier habe id geholt großes Manu, viel Macht, aber gutes Mann auch, wird icon belfen.

Senexal. Sie find Major Dumartain?

Major. Der bin ich! und barf ich fragen, wen ich vor mir febe?

Cenexat. Sie haben gewilnscht, mir Shren Degen zu ilberreichen; ich bin ber General v. Kottner.

# a jor Guradiretenb). Herr General, ich habe nie gefürchtet, fo vor Ihnen fieben ju muffen.

General. Ich gland' es Ihnen; bas ift bas Schicffal bes Rrieges.

Major. Ich habe viel gegen Sie verschuldet; Sie haben einen Preis auf meine Person geset; ich gebe ihn mit diesem Degen in Ihne eigene Hand zuruch, und werde mein Schicksal gesaßt erwarten. Aber für dieß Hans, das mich so gastlich aufgenommen, so treu gepstegt batte, bitte ich bringend um Schonung; diese eble Kamilie trägt teine Schuld, sie wußte nicht, wem sie das Leben erhielt.

General. Ihrer letzten Bitte kam ber alte Kosat schon zuwor; meine Zusage in bieser Beziehung gehört baber nur ihm allein, nicht Ihnen! — Sie, herr Major, theilen ilbrigens bas Schicksal Ihres ganzen Corps. In ber heutigen Affaire, bie Sie lebiglich burch Ihren Brieswechsel veranlasten, sind die meisten niebergehauen ober gesangen, und nur wenige sind versprengt worden. Ihr Freicorps existit nicht mehr.

An i or. Ein hartes Schidfal! Aber jest noch eine Frage, Derr General, benn ich will mit einem Blid mein ganges Ungifiel Aberschausn: Binnen Sie mir Rachricht von meiner Sattin geben?

Seneral. Sie war bei ber Affaire zugegen, mib ift auch mit gefongen worben.

Major. Gott! mein theures, armes, ungilidliches Weib! D herr General, ich beichwöre Sie, nur noch einmal laffen Sie wich mit ihr fprechen!

Seneral. Das wird fich finben! Rofal, rufe ben Officier! (Der Rofal thut es und ber Lieutenant v. Struff tritt ein.)

Seneral. Sie sehen, daß ber Major Dumartain sich freiwillig bier gesangen gegeben hat; ich übergebe Ihnen beufelben hiermit, und besehle, ihn nebst seiner heut in Gesangenschaft gerathenen Gemahlin mit einem Commando sofort auf mein Stammgut zu transportiren. Bon bem verbrannten Schlosse bort soll ein Bilgel erhalten worden seyn; ben foll ber Major bewohnen, bis über seine Freilassung höhern Orts entschieden worden ist. Sie werden ihm das Ehrenwort abnehmen, daß er jenen Ausenthalt ohne meine Zustimmung nicht verläßt. Sorgen Sie für alle Bequem-lichkeiten auf ber Reise und für ärztliche Pflege; ich will, er soll bort wohl ausgehoben sehn.

Der alte Rofak. Da, bravo! mein General, bravo!

Major. herr General, Sie verfteben fich febr empfinblich
ju rachen!

General. Wiffen Sie nicht, bie Rache ift fiff? (Er winkt mit ber hand: Lieutenant v. Struhl führt ben Major ab.)

Der alte Kofak (ruft jur Thure hinaus). Mutterca! Mutterca!

!

:

# Sufter Auftritt.

Die Borigen. Runigunde, Mgnes.

Annigunde. Dein Baul! mein armer Baul! Agnes. O Gott! haben fie bich wieber gefangen? Danl. Ach, wenn ibr alles erft erfahren werbet --

General. 3ch überlaffe es Ihrem Sohne, Ihnen in rubigern Angenbiiden zu erzählen, was hier vorgefallen ift. Mich ruft bas handwert bes krieges zu ben Meinigen in ben Bivonat zurück. Morgen gehen wir weiter, benn unfere Absicht ift erfüllt. Aber Ihren treflichen Gatten grußen Sie herzlich von mir und sagen Sie ihm: in seinem hause hätte ich hent bas ansgelibt, was er mich neulich so sabn gelehrt. Gott schütze Sie mit Ihren Kinbern! Leben Sie wohl! (Cope ab.)

Der alte Asfak. Furt mit mein General! Mutter, noch ein Sand! Junge, noch ein Auß! Bergefit nitt altes Rofat! ---

Paul. Alter Bater, wie foll ich bir banten !

Der alte Asfak. Laft! (Er unterbradt feine Rufrung.) Hurra! für mein Raifer Blut und Leben! Hurra! Feinde caput! (Er eilt fort.)

(Runigunbe balt ihre Rinber umfchlungen.)

#### Der Landmann.

Beatus ille, qui procul negotiis, Ut prisca gens mortalium Paterna rura bubus exercet suis! HORAT.

Die Sonne naht, der Morgen streut Ihr Rosen auf die Bahn. Sie kommt und führt das sunge Heut Den Horizont hinan, Und rust: "Seyd rüstig und seyd wach! Ich Kind' ench einen neuen Tag Und Gottes Segen an!"

Der Landmann hört ben Himmelseuf; Er rafft sich auf geschwind, Und denkt: "Ich weiß, daß Gott uns schuf, Auf daß wir thätig sind!" Doch eh er an die Arbeit geht, Stärkt er sich innig in Gebet, Und mit ihm Weib und Kind! Dann packt die Hansfrau ihm sogleich Das Mahl ins Körbchen ein. Froh bringen ihm das Handwerkzeug Die Kinder groß und klein, Und Phylar springt ihn an und bellt, Als spräch' er: "Komm hinans auss Feld, Dort sollst du steißig seyn!"

Er tritt hinans mit frohem Sinn; Da reicht die Gatter mild Den Sängling ihm noch einmal hin, Da ruft ber Lnabe wild: "O bitte Bater! höre boch! Rimm ineinen besten Apfel noch, Daß er ben Durft dir stillt!"

Und drausen grüßt ihn nah und sern Die schöne Gotteswelt; Es neigt sich ihm, wie seinem Herrn, Das reiche Aehrenfeld; Es fingt der Bogel ihm sein Lieb, Es wölbt ihm, wenn der Mittag glüht, Der Baum sein schaufig Zest.

Und auf die Wassatt tritt der Delb, Ringt auch filr Weib und Derb; Die sagensschweite Ernte fästt Bor seinem Sichelschwert. Doch nirgends fröhnt ein Weh! und Ach! Kein Derzblut krömt der Wasse nach, Die ihm den Sieg gewährt. Und wenn geendet ist der Kampf, Richt die Trompete schallt; Nur Rebel ziehn, nicht Pulverdampf; — Die Abendglode hallt; — Zwar Lorbeer hat er nicht gehstlick, Doch mit dem Aehrenkranz geschmilck, Er nach der Heimath wallt.

O selig, wer die eigne Flur Mit eigner Hand bebant! Wer seiner Mutter, der Natur, Sich liebend anvertraut! Und dankbar für das stille Glück, Mit heiterm, kindlich frommem Blick Empor zum Bater schaut.

.

# Die Chrenpforte.

Gin Schanfpiel in zwei Aufgugen.

#### Berfanen.

Infpettar Coleimbach.
Rinalbo, feine Rinber.
Sibonia, feine Rinber.
Rarl, Glara, feine Rinber.
Sophie, Rauch, ber Jäger.
Der Rammerbiener bes Grafen.

# Erfter Anfang.

Freier Plat in einem Balbe, an einem vorüberflegenben Bluf.

## Erfter Anstritt.

Rinaldo. Gibonia.

(Gie tragen Blumen und Rrange. Sibonia pfindt Blumen.).

Kinaldo (unwillig).

Du follst bich aber nicht mehr bilden! — Hörst bu nicht, was bein Bruber spricht? — Sie mogen sich selbst bie Blumen pfliden, Denn wir sind ihre Diener nicht!

Sidonia.

Das wohl! — allein, was ift zu machen? Bir brauchen ber Blumen gar zu viel. Ainel de.

Meinetwegen, laß bich benn verlachen, Gib Claren beine besten Sachen, Und pute sie zum eitlen Spiel. Sidenia.

Rein! auf bas Buten tann fie marten. 36 laffe fie gewiß in Rub!

Minglas.

Sind benn bie Rinber auf ber Bfarre Bornebmer noch, als ich und bu? -Bir finb bes herrn Inspettors Rinber, Der erfte Blat. une fam' er an.

Sidonia.

Und bann bie icon gereimte Rebe, Auf bie ich mich icon langft gefreut.

Minalds.

Bes bilft bir nun bein seibnes Rieib? --Bas nütt mir meine neue Befte? -Die rothe Mitte ift allein Das iconfte Stild am gangen Refte; Run buten wir uns auf bas befte. Und gehn am Enbe binterbrein !-

Sidonia.

D Bruber, fage nur nichts weiter, 36 babe icon fo viel geweint.

Ringlas.

Babrbaftig, ich bin auch nicht beiter! -Du aber fligft bich, wie es fcheint.

Sibonia.

Bas foll ich thun? - ber Bater meint, Bier gelte nur bes Bfarrers Bille, Er fen bes Grafen alter Freund.

Bas gebt uns feine Freunbicaft an? Auch Mutter gantte in ber Stille

Und sprach, er sen ein garst'ger Mann, Sein Hett nur schwämm' beständig oben, Er sen ein alter, eitler Thor, Aur seine Kinder soll man loben, Orum schöb' er sie uns allen vor! — — Dent nur, wenn hent der Abend naht, Dann kommen aus dem ganzen Orte Bir alle in dem größten Staat Jusammen bei der Ehrenpforte. Lanonen, die so schrecklich knallen, Daß fast die Bäume niederfallen — — Ridsnis (sich die Ohren zuhaltend).

Ich falle mit! — D weh! — D weh!

Ringldo.

36 belf bir wieber in bie Bob. Ein wenig nur erbebt bie Erbe, And ftebn bie Boller ziemlich fern. Erblidt man nun vier mutb'ge Bferbe. Sie bringen uns ben anab'gen Berrn. Dann geht fogleich bas Schiegen los, In Ordnung ftellt fich Rlein und Groß. Und firent, fo wie ber Bagen nabt. 36m Aweig' und Blumen auf ben Bfab. Bett balt er an ber Ebrenpforte: -Da tritt ein Mabden an ben Solag Und fagt ibm foon gereimte Worte. -Der Graf sucht in ber Tasche nach -Und wie fie einen Rrang von Rofen 3bm reicht mit einem Compliment. Gibt er ibr ficher jum Brafent Die iconfte aller golbnen Dofen. Soumald, fammti. Berte. 1V.

Sidonia.

Bon Golb.

Minalde.

Bon Golb!

Sidonia.

Und ift wohl gar

Manch fußes Rafcwert brin verborgen?

Ei bafür wird ber Graf schon sorgen. Bonbons, und nicht etwa ein Paar, Nein. Sändevoll!

Sidonia.

O bas ist schön!

Rinaldo.

Laß bir bie Lust barauf vergehn, Du friegst sie nicht!

Sidonia.

Warum tenn nicht?

Rinaldo.

Bir beibe foll'n ja hinten ftehn, Benn Paftors Jungfer Clara fpricht. Lidonta.

Das ift entsetzlich.

Ringlbo.

Ja, abscheulich.

Sidonia.

3ch war ber Clara sonst so gut. Ringido.

Sie ftellt fich nur jum Schein fo beilig, Indes fie dir alles jum Poffen thut. Auch Musje Karl ift herbeschieben; Bas läßt man ihn nicht in der Stadt? Nur jetzt regier' ich erst in Frieden, Seit er das Dorf verlassen hat. Zetzt erst pariren mir die Jungen, Soust dot mir jeder Bude Trutz, Und hatt' ich einen auch bezwungen, So nahm ihn Karl doch gleich in Schutz. Beist du? er war der General, Sie hatten ihn dazu erwählt, Und für eine Lilge ward einmal Ein Dutzend Hiebe mir ausgezählt. — Kommt er, so treten dann auss nen Die ganzen Jungen zu ihm über.

Sidonia.

Dann ift's mit beiner Macht vorbei, Denn alle haben ihn viel lieber.

Ringibs.

Sie soll'n ihn aber nicht lieber haben,
Ich bleibe lieber ganz zu Haus.
Ich mag nichts wissen von dem Feste,
Der Karl bringt boch das Bivat aus.
Wenn er sich an den Wagen brüngt,
Und Bivat rust, und Jungser Clare
Die schöne, goldne Dos' empfängt,
Und auch der Graf ihn wohl beschenkt,
Dann soll ich hinten stehn? bewahre!
Ich geh' nicht mit, ich werde krank!

36 auch!

Ring ( ha.

Lag une ben Rrang gerreifen !

Sibania.

Da nimm ihn, und bie Blumen auch! Rinalds.

3ch werbe fie ins Baffer fcmeißen. Sibonia.

Thu bas!

Minalds (wirft fie binab).

hinunter!

Sidenia (wirft auch). Fort mit euch!

Sie foll'n nicht frembe Febern tragen.

Pflidt ihr euch felber folches Beug. Rinaldo.

Und — heba, Schwester! lag bir sagen, Mir fällt, jest was Gescheibtes bei! Bas stehn wir hier? Komm mit, wir machen Die Ehrenpforte schnell entzwei; Dann können wir ins Fäusichen lachen, Dann ift ber gange Spaß vorbei.

Sidonia.

Bo bentst bu bin? — Hat Bater eben Dem Richter es nicht angesagt, Daß, wer sich an bie Pforte wagt, Dem ließ er Rutbenhiebe geben? Paßt nicht ber alte Iger auf?

Rinalds.

Ei was! er soll uns nicht erwischen! Wie eine Kate flett'r ich zwischen Den Latten an bem Ding hinauf, Und reiße bann ben gangen Lappen Mit sammt bem bunt gemalten Bappen Und mit ber gangen Inschrift ab.

Sidania.

Der Jäger aber -

Minaldo.

Laß ihn kommen! Der alte Kerl holt uns nicht ein.
's ift Frühftlickzeit, ba mag er gerne Beim Schnäpschen in ber Stube seyn, Und sehn wir ihn auch in ber Herne, So geht es über Stod und Stein. Wer weiß benn, wer es hat versibt? — Kein Mensch fällt sicher auf uns beibe; Dent nur, was das für Lärmen gibt! Komm, so versalzen wir die Krende!

Sidenia.

Warum hat man uns tränten müffen, Was foll'n wir beibe binten ftehn!

Atnalbs.

Die Chrenpforte fen gerriffen! - Romm, lag uns rafd ju Berte gebu.

(Gie laufen ab.)

# Bweiter Auftritt.

#### Clava. Copbie.

(Gie tragen auch Blumen. Glara bat einen beinabe fertigen Rofentran am Arm bangen.)

Clara.

An biefem Blatchen lag une weilen, Den Rrang vollenben, er wirb fon! Sieh bort ben Aluf vorübereilen, Mis batt' er bent noch weit au gebn!

(Sie wirft eine Blume binunter.) Da, nimm bief Blilmden auf bie Reife, Und wenn es wo bas Ufer faßt, Sprich zu ben anbern Blumen leise:

36 foidte einen fleinen Gaft! -

Sophie.

Lag bod, bie Blumen follft bu fparen, 36 gonne fie bem Baffer nicht, Das mag fie boch nicht aufbewahren. Es reift fie fort auf talten Bogen, Beiß nichts von Karbenpracht und Duft, Und find fie ein Beilden brauf bingezogen, So wirb es ibre feuchte Gruft. Dich bauern bie Blumden an bem Stranbe, Sie winten bem Bachlein ftill au ftebn; Es nett ibre Rugden am grinen Ranbe, Und lacht fie aus im Borübergebn. Sie faben ihr Bilb fo gern in bem Spiegel, Doch ber Bach trägt es fort, als hatt' er Flügel.

#### Clara.

D, mag er still vorlibersliehen, Er hat gar weiten Weg zu gehn, Gar viele Blilmohen zu erziehen, Und darf bei keinem stille stehn, Darf keins mit zarter Lieb' umfassen, Das er genährt mit treuem Sinn, Muß alle stehn und blilhen lassen. Drum, da! nimm doch dieß Blilmohen hin!

#### Sophie.

Las boch bas Spiel! Wir wollen lieber Die Blumen winden zu Kranz und Straus, ... Der schöne Morgen geht sonst vorüber, Und viel zu thun gibt's noch zu Haus. On hast noch viel an dir zu schmikken, Bist hent des Festes Königin.

#### Clara.

Glanbst du, daß ich drob fröhlich bin? Ich sah es an Sidoniens Bliden, Es war nicht recht nach ihrem Sinn.

#### Sophic

Sie will, es soll ihr niemand gleichen, Die Erste ift sie gar zu gern, Und hente soll sie bir nun weichen, Du sollst bem guten, gnab'gen herrn Den schinen Krang voll Rosen reichen.

#### Clara

Und ihm bie lieben Borte fagen. Bas flumme Blide geben fund,

Bas alle tief im Herzen tragen, Das foll er hören ans meinem Munb.

Sophie.

Für bich gehört auch nur bie Rebe; Ber taun fie fprechen so wie bu?

Ciera.

Sophiechen, halten wird fie jebe, Und gib mire immer ehrlich ju, Daß unfere Sibonia Biel breifter ift und freier fpricht.

Sophie.

Allein ben tiefen Sinn ber Worte So innig fliblen wirb fle nicht. Fern von bem lieben theuten Orte, Wo ihn bie Mutter einft gebar, Bat nun ber Graf fo viele 3abr Urm in ber Frembe zugebracht. Am Bofe glangenb aufgezogen, Dit Ehr' und Glitern reich bebacht, Schien ihm bas Bliid fo gang gewogen. Da nahte fich bes Reinbes Dacht, Berjagt von feiner Bater Throne Den Milrften in ein frembes Sanb, Und wer ihm anhängt, wirb jum Lohne Allr feine Treue mit verbannt. So bat ber Graf awölf lange Jahr Dit Roth und Armuth und Gefahr Sich um bes Lebens Preis geftritten! Er, ber so gut und ebel war, Bat unverbient fo viel gelitten.

Clara.

Best tommt er uns gurlid! Der Reinb Sant enblich vor ben Tapfern nieber, Und feines Bolles erfter Freund, Der Fürft, febrt ju ben Seinen wieber. So febrt auch uns ber Graf guriid, Er will nicht mehr bas flitcht'ge Blitch. 3m Glang ber großen Belt auffuchen, Rein, bier am Bufen ber Matur, Im Schatten unfrer alten Buchen, Still gliidlich febn, bas will er nur. Und wenn er nabt, ber Langentbebrte, Bon Gram und Rummer fo Befchwerte, Benn fich berbeibrangt Jung und Alt, Und Thranen aus ben Augen brechen. Dann foll ich armes Mabden iprechen? Abuft bu bes Augenblicks Gewalt?

Sophie.

3ch würbe, flatt zu iprechen, weinen.

Clara.

Wohl hast bu recht, viel lieber möchte Ich weinenb um ben Hals ihm fallen, Als ob bem Bater von mis allen Ich seiner Kinder Liebe brächte.

Sophie.

Das geht boch nicht. — Gieh, nufer Kran; 3ft fertig! Welche fcbnen Rofen! Doch taunft bu auch bie Rebe gan; ?

Clara.

Du haft mohl recht! Statt unferm Rofen

Sollt' id bie lette Strophe lexuen, Recht fertig wird fie noch nicht gebn. Sophic.

3d will mich angenblick entfernen, Und von bem boben Bugel febn. Db ich ben Rarl nicht mag erfpahn. Benn er bei Beiten aus ber Stabt Sich auf ben Weg begeben bat, So tann er jett fcon bei une febn. Bleib bu bier ungeftort allein, Und wieberhole Wort für Wort.

Clara.

But, Schwefterchen, fo geb benn fort ! Doch tommt ber Rarl, fo führ' ibn gleich Ru mir, ich warte bier auf ench.

(Copbie ab.)

### Dritter Anftritt.

Clara allein.

(Gie fteht einen Augenblid nachbentenb, bann fest fie, um bie Sanbe frei an baben, ben Rofentrang aufs haupt und beclamirt.)

Clare.

Billtommen, Berr! ber bent une allen Bu Glad und Frenbe wieberfebrt! Millommen in ber Beimath Sallen, An beinem paterlichen Berb! Millfommen, Bater ! Deine Rinber

Sie brangen frendig sich um bich, Es liebt bich keines, keines minder, Doch sprechen alle nur burch mich. Was aller herzen mag bewegen, Wovon sie tief ergriffen sind, Das soll ich an bas beine legen, Alls set ich bir bas liebste Kind.

## Vierter Auftritt.

Die Borigen. Rinalbo läuft fchen über bie Buhne. Balb barauf Sibonia.

Rinalds.

Berbammter Rerl, mich friegft bu nicht?

(Läuft ab.)

Clara.

Rinaldo! — Ja, er will nicht hören! Er schießt vorliber wie ein Pfeil. Was mocht' ihn benn so ganz verstören? — Sieh ba! bort tommt in gleicher Eil' Sibonia herbeigerannt. Was trägt sie benn in ihrer Hanb?

Ach, Clarchen! ach, er holt mich ein! Er folgt mir wilthend auf bem Tritte. Berrathe mich nicht! bitte, bitte! Und wirf dieß in ben Fluß binein! (Sie gibt ihr ein ausammengerolltes, halb gerriffenes Blatt.) Clara.

Bas haft bu? — Bleib! — erhole bich! Bidonia.

Rein, fonft ertennt ber Sager mich!

(Lauft fort.)

Clara. .

Bas laufen sie? — Bas ift geschehn? Und dieses Blatt soll in den Fluß? Das sass ich micht! — Bohlan! ich muß, Eh' ich's vernicht', es doch besehn.

(Gie betrachtet el.)

Wie? war' es möglich? feb ich recht? Halt ich bas wirklich in ber Hanb Bas an ber Ehrenpforte stanb? Rein, nein! Sibonia ift nicht schlecht! Was unfrer Liebe angehört; Das hat sie nimmersteht zerkört!

# Sinfter Auftritt.

Clara. Rauch fchfeicht leife beran.

Rang

(indem er Clara von hinten fast).

Gottlofes Maben, fo hab' ich bich!

Clara (auffdreient).

Şa !

Mand.

Wart, bu follft bie Motten friegen!

Ciera

Bas will Er benn? was balt Er mich? Eczá.

Schweig! ober willft bu bier noch liigen? 3d bab' es gut gefebn, bu baft Die Ehrenpforte abgeriffen. Sold einem ungebet'nen Baft, Dem muß mans augutrinten wiffen.

Clara.

Rein, lieber Rauch, mich fab Er nicht ! Rand.

3d bab' ein gut und icharf Geficht. Und bentt Sie benn, ich fen verblufft? Bie tam Sie bier au biefer Schrift? Clara.

D Gott! bie Inschrift!

Rand.

Welche Schanbe!

Des Bfarrers Tochter wagt fich ted, Und fliehlt wie eine Diebesbanbe Dem anab'gen Berrn bie Ehre weg. Clara.

Ad, lieber Rand!

Rand.

Bin nicht 3br Lieber !-Bab's fonft mit 3hr wohl gut gemeint, Doch alle Freunbichaft ift vorüber, Sie pliinbert folimmer als ber Feinb! Bum Berrn Inspettor mit bem Diebe! Clara.

3d bitt' 3hn, laß Er mich nach Baus!

Band.

Fort, auf das Schloß! Es wird nichts braus! Erft triegt Sie die versprochnen Stebe! Clara.

Rann benn fein Flehn bas herz Ihm rithren? Raud.

Filt fold ein Rinb hab ich tein Berg! Clara.

3ch tann nicht gehn!

Rand.

Ich will Sie führen! Marsch! hier versteh' ich keinen Schera! (Er will sie mit Gewalt sorgiehen.)

## Sechster Auftritt.

Die Borigen. Cophie. Rarl.

Rarl.

Salt, alter Rauch, was willft bu machen?

Clara.

Ach, Bruber! Bruber! rette mich!

Rand. Ja, Raricen, bier gibte foone Saden!

Asphie (zu Claw). Was haft bu benn? ich bitte bich!

Rand.

3br follte erfahren! Beto fort!

Rari.

Du bleibft! ich will bie Urfach wiffen.

Den gangen Zierrath bat fie bort Der Ehrenpforte abgerissen.

farl.

Bie? Clara! -

Clara.

Nein, bas that ich nicht! Lar! (in Rauch).

Borft bu? - Gie ift es nicht gewefen!

Sie lügt uns beiben ins Gesicht. Ich sah sie an ben Kränzen rausen, Und als ich eilig näher schlich, Dem Hasen gleich, zu Walde lausen, Allein das Häschen haschte ich. Seht nur, sie hält ja in ter Hand, Was auf der Ehrenpforte stand.

Sophie.

Bie bift bu benn bazu gefommen?

Sag mir bie Bahrheit, Schwefter, fpric!

3ch hab' es nicht herabgenommen! Trau mir, mein Bruber! hab' ich bich Schon je belogen, je getäuscht?

Rarl.

Das haft bu nicht, jett aber beifcht Der Augenblick, bu mußt es sagen, Wie sich bie Sache zugetragen. Sophie.

Sprid. Somefterden!

Raud. Sie ist ber Dieb! a ar L

Rechtfert'ge bich!

Clara.

Sabt ibr mich lieb. So laft mich foweigen. Glaubet mir. Ein tief Bebeimniß waltet bier. Doch trouet meinem blogen Worte, 36 bin unfoulbig, fower' ich euch, 3d war nicht bei ber Ehrenpforte. Aarl (gu Rand).

Best, Alter, lag bas Dabden gleich! Sie ift unidulbig!

> Sophie (gu Rand). Hört Ihr mohl? -Rand.

D ja! 3hr meint wohl gar, ich foll Dem Dabden traun?

Lar L

Das follst bu auch,

Bift ja mein alter, treuer Freund! Rand.

3ch hab' es gut mit euch gemeint! farl.

Du meinft es noch fo, guter Rauch! Wie oft bin ich mit bir gegangen, Wenn bu mich in ben Walb geführt, Sab' mich an beinen Arm gehangen,

Wenn bu bem Wibe nachgesplirt. Du hattest bamals mich so lieb.

Rand.

3ch hab' es noch.

farl.

Bohlan, so gib

Das arme Mäbchen wieber tos. Die Clara tann gewiß nicht filgen.

Sophie.

Ein Migverftanbnig ift es blog.

Rand.

Schweigt nur! ich laß mich nicht betrligen! Bas meine eignen Augen sehn, Das weiß ich sicher, ist geschehn. Und alles andre wollt' ich gern Ihr übersehn, wollt' es verschweigen; Doch solche Bosheit zu bezeigen Und unserm lieben gnüb'gen Herrn

Clara.

O Bater Rauch! ich war es nicht! --Rauch (läßt fich nicht unterbrechen). Frech bas Willfommen ju gerftören --

Bophie.

Bernehmt boch, mas bie Schwester fpricht.

Mand.

Ei, ich bin taub, und will nichts boren ! Fort jum Inspettor! mag ber ihr Die Ruthe tlichtig geben laffen!

Rarl.

Bie? Ruthe? - Gouwalb, fammtl. Berte, IV.

Rend.

Sonft muß ich mit Gewalt fie faffen.

Lari.

Ich sag' bir, laß bas Mäbchen sos! Es wird nicht gut!

> Sophie (zu Clara). Lauf boch bavon!

> > Rand.

Bör', Bikicochen , mach' Er sich nicht groß!

Rari (tropig).

Du lagt fie gebn!

Rand.

Laf Er bas Drobn!

Für Rinberfpaß bin ich zu alt.

(3n Clara.)

Marid, Mabden!

Clara

Rehmt euch meiner an!

far L

Boblan, fo brauchen wir Gewalt!

Sophie, hier gilt es Tob und Leben !

(Er will bem Jäger bie Flinte megnehmen.)

Sophie (nimmt Rauch ben but weg).

Bart' nur, bu garft'ger, bofer Mann!

Kang

(laft Claren los und bie Flinte von ber Schulter fahren, indem er Sophien nachlaufen will).

Billft bu mir gleich ben hut hergeben!

Karl (bie Minte in Artumph emporhaltenb).

Der Sieg ift unfer, die Schlacht vorbei! 3ch bab' ibn glildlich besarmirt!

Sophic

(von Rauch verfolgt, immer im Kreise herumlaufend). So lauf boch . Clara , bu bift frei!

Rauch (auf Rarl einbringenb).

Gottlofer Bube! mein Gewehr!

Rarl

Bleib une vom Salfe! fomm nicht ber, 36 fciefe!

!"Clara.

Bruber! o balt ein!

Aarl.

Lauf bu mur fort!

. · · Clara.

3ch tann nicht! nein!

Denn mein Bewußtfebn ift ja rein.

Rand (fieben bleibenb).

's ift gut! behaltet meine 'Sachen!

34 will mich bier ticht unt euch jagen! "

3d gebe beim mit blokem Saubt.

Und wenn mich bann bie Beute: fragen :

"Was ift bir, Alter?" will to fagen:

Die Rinber haben mich beraubt, Die, weil ich feine Rinber habe."

3d auf ben Armen oft getragen:

3ch zweifle, bag mir's jemand glaubt!

Aarl (einlenkend). · · ·

Rauch!

Sonbie.

Bater Raud!

Kand.

Und fragt man recht

Wich auf ben Grund, so sag' ich bann: Beil ich als alter, treuer Knecht Für meinen guten Herrn gewacht, So haben sie mich alten Mann Zum argen Kinderspott gemacht.

(Sophie reicht ihm ben but, Rarl bie Blinte.)

Sophie.

Da! nehmt ihn nur gurud ben But!

farl.

Dier ift bie alte Flinte wieber!

Rand.

3ch mag fie nicht!

Bophie.

Seph wieber gut!

Clara.

Mist ihr es benn, so flihrt mich fort. Aarl (ben Sager bittenb).

Lak Claren gebn!

Sophic

Gewiß ihr thut

3hr Unrecht.

Rond.

Seht, die Clara bort Scheint fast die Beste unter ench. Allein es ist hier nicht der Ort,. Die ganze Sache zu ergründen; Auch bin ich hier ber Ricker nicht. Der Herr Inspettor muß es wissen, Daß man die Inschrift abgerissen. Und wenn sie vor ihm offwer spricht Und er sie schuldlos wird besinden, So ist mir's recht. Doch soll ich euch Den argen Raubgesindelstreich, Den ihr an mir begingt, verzeihn, So sordr' ich, daß ihr beibe gleich Sie selber auf das Schloß führt ein.

Sarl.

Bas forberst bu? —

Rand.

Bollt ihr es nicht?

So bleibt, behaltet meine Sachen!

Sophie.

Ad, Sowester!

Clara.

Romm, ich habe Muth!

Rarl.

Bir foll'n bich führen vor Gericht?

Clara.

Bott wird bie Unichulb ja bewachen.

Rarl.

Boblan , wir gebn , wirb es auch fdmer!

Rand.

Run, fo gebt hut und Flinte ber! (Er nimmt die Gachen wieber; bie Rinber geben Arm in Arm traurig ab.) Kand (affein).

Reimt Untrant auch auf gutem Grund, Ein Auges Wort brildt's boch balb nieber. Auch Strafen find manchmal gefund, Sie reinigen ben Boben wieber! (As.)

! ;

# 3weiter Anfang.

Ein Bimmer im grafficen Coloffe.

# Erfter Auftritt.

Der Infpettor Ochleimbach. Der Rammerbiener.

Bufpektor.

Bas fagten Sie, Berr Rammerbiener? -

3ch fragte: find Sie lang schon hier? 3uspektor.

Man übergab die Gilter mir, Als sie der König eingezogen. Iwölf Jahre sind nun hingestogen, Seit ich sie streng administrict. Jeht, da das Glüd den gnäd'gen Herrn Uns wieder in die Arme führt, So dien' ich ihm anch ferner gern, Und wollte beshald Sie bewegen, Ein gut Wort für mich einzulegen.

Lammerbiener.

Der Graf liebt foldes Filrwort nimmer.

Infpektor.

Richt! Run, ich bin sein treuer Anecht! — Und will auf seine Gnade hoffen. — Doch, werthester Herr Kammerbiener, Wir sind hier nun im letzten Zimmer, Ich bitte, sagen Sie mir offen, Ift Ihnen hier auch alles wecht?

D ja ! mein. herr ift es gar schlecht Gewohnt, wir haben viel gelitten, Mit Gram und Armuth uns gestritten, Und statt ber hitte, die zwölf Jahr Die Wohnung meines Grafen war, Dünkt dieses Schloß uns ein Balaft.

Wenn's nur ben gangen Sofftaat faft.

Hofftaat? — Der Graf hat niemand weiter, Als mich; ich nur war sein Begleiter; Er hat mich jeht vorauszesandt, Um seben Auswand vor der Hand Hier zu verbitten.

Bufpektor.

Bufpektor.

Bas Sie fagen! -

Sechs Schiffeln boch? -

Kammerdiener. Rur ein Gericht. Inspektor.

Das wär' wahrhaftig zu beklagen. Kammerdiener. Er weicht von seiner Sitte nicht. Denn Armuth bat ihn erft gefehrt, Daß nur ein mäßiger Genuß Zum wahren Lebensglück gehört, Drum haßt er jeben Ueberfluß.

Bufpektor.

So! fo! — Der gnäbige Herr Graf Dat fonst wohl nie bieß Schloß bewohnt?

#### Lammerdiener.

Eh' ihn bas harte Schickal traf, Hätt's kaum ber Mühe sich versohnt. Er war bei Pose angestellt; Bon Jugend auf fast bort erzogen, Und kannte keine andre Welt. Doch seit das Glück ihn so betrogen, Meint er, hier sen sein Haus bestellt.

Bufpektor.

Recht fcin! - Sinb ber Berr Graf vermählt?

### Rammerdiener.

Er ift jeht Wittwer. Aus vorher, Eh' er in's Ansland mußt' entsliehen, Starb ihm die Gattin.

Inspektor.

D, es blühen

Biel foone Frauleins rings umber.

### Lammerdiener.

Rein, er vermählt wohl nie sich mehr. Rur seine Kinber will er gern Bon bem Gewühl ber Menschen fern hier in ber Einsamteit erziehen. Infpekier.

So haben Sie Familie? — Ei? Bie viel beun junge herrschaft? Lammerdiener.

Zwei.

Rur eine Tochter, und einen Gobn. Inspektor.

Charmant! charmant! Da finben schon Die hochverehrten jungen Gnaben An meinen Kinbern Spiessameraben.

Rammerdiener.

Gut! Doch bas merten Sie geschwind, Die Titel milfen Sie vermeiben; Die Gnabe paßt nicht filr ein Kinb. — Der Graf will, baß sie erst bescheiben Berbienen, was sie kulptig sinb.

Bufpekter.

Bie's Gr. Ercellenz gefällt.

Lammerdiener.

3ft nicht ein Geiftlicher im Ort? In fre ktor.

D ja, ber herr Magifter helb 3ft gar ein auter Brebiger.

Kammerdiener.

helb? Ja! — O sagen Sie geschwinb, hat er auch Kinber?

Infpektor.

Ja, es find. Zwei Mäbchen und ein Knabe ba.

Lammerdiener.

3wei Mabchen und ein Rnabe?

Infpektor.

Ja!

Lammerdiener.

Unb ihre Ramen? Wie heißen fie? 3n fpektor.

3ch glaube Clara, Rarl, Sophie.

Aammerdiener.

Ei! Clara, Rarl! welch fcone Ramen! Sind benn bie Kinber groß und gut? — 3nfpektor.

3 ja! Ein bischen leichter Muth!
3ch fenne manchen bummen Streich!
Nun freilich meinen Aubern famen
Sie im Benehmen niemals gleich.
Man hat boch schon etwas mehr Welt,
Man fann mehr thun, man ift nicht arm;
Allein ber herr Magister helb,
Das Gott erbarm!

Lammerdiener.

3ft beun bie Pfarre fo gering? 3ufpeht or.

Je unn, sie nährt wohl ihren Mann; Allein der Hochmuch ift ein Ding, Das nie die Nechung machen kann. Lammerdiener.

Bie fo?

3mfpekter.

Er wendet ofne Ziel Auf seine Kinder gar pr viel. Man weiß ja wohl, daß er niches hat, Doch umerhält er in der Stadt Auf bem Symnasium ben Sohn. Muß benn ber Bursche just studieren? Wer arm ist, geh' auf Tagesohn! Die Mädchen singen und klavieren, Und sprechen frembe Sprachen schon; Und wenn sie endlich Abends spinnen, Sitzt er babei, ber alte Thor, Und liest ber Mutter und ben Töchtern Aus seinen Büchern etwas vor.

Sammerdiener.

Ift bas nicht schön? —

Jufpekter. Sifft ihm gu nichts,

Denn an ber änßern Politur, Am feinen Weltton ba gebricht's; Es bleibt die liebe Einfalt nur, Wie's auf dem Lande wächst und rault.

Dem himmel fen baffir gebantt! Allein Sie fagten: Delb fev ftola?

Buinektor.

Am leichtsten brennt das dürre Holy. Doch sag' ich's nicht gern jedem laut; Da haben wir nun zum Exempel Gar einen schönen Ehreutentpel, Woran Inschrift und Wappen prangen, Dem gnäd'gen Grasen aufgebaut; Dort woll'n wir alle, schön geschmickt, Wie sich's für Unterthanen schickt, Den Herrn auf's sestlichste empfangen. Des Dorfes schönstes Mädichen sall

In Bersen ihm bas Herz erweichen, Und einen Krauz von Rosen reichen. Da bacht' ich benn mit Recht boch wohl, Das müßte meine Tochter seyn. Nicht wahr, Herr Kammerdiener? — Nein! Bewahre! ber Herr Paftor, wußte. Es so zu wenden und zu brehn, Daß ich am Ende schweigen mußte, Und seiner Clar' es zugestehn.

Lammer diener.

Wer weiß, was feine Absicht mar.

Jufpektor.

Richts! Hochmuth ift es offenbar. Allein man muß sich brein ergeben; Er ist bes Grasen alter Freund, Drum mag ich nicht mit ihm als Feind In stetem Zank und Zwietracht leben. Ich nehm' es beßhalb nicht so scharf, Und wenn als Freund ich rathen barf, So schonen Sie ja auch den Mann, Der uns gar viel verberben kann.

Rammerdiener,

36 bante für ben guten Rath.

### Bweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Rinaldo. Gibonia.

Bufpektor (ju ben Rinbern).

Wo fepb ihr benn fo lang geblieben ?

(Bum Rammerbiener.)

Sie feben meine Rinber ba.

Minaldo und Sibonia. (3u ben Kinbern.)

Dach beinen Anir! bubich tief gebuct! (Die Rinber verbeugen fich febr tief und wollen bann bem Rammerbiener bie Sanbe fuffen.)

Rammerdiener (will es nicht gulaffen).

Nict boch!

Mlein - -

Infpektor (bie Rinber gurutthattenb). Sie mogen's nicht belieben.

Sidonia.

5 155 W. St.,

Wir haben Blumen eingepflückt.

· Kingibs.

Wir find ben gangen Balb burchlaufen, Und haben einen großen Saufen Der iconften Blumen bingetragen.

(Er ftodt.)

Infpektor.

Was benn, mein lieber Sobn?

Minaldo.

3ch wollt', Gie wüßten's lange icon. 36 traue mich es faum zu fagen.

Bufnekter.

3ch ftanne! fprich! ich will es wiffen!

Sidonia.

Soweig, Bruber!

Bufpektor.

Rebe nur, mein Rinb!

Ringlao.

Ach! Wappen, Kräng' und Inschrift sind Bom Sprenbogen abgeriffen.

Infpekter.

Bas? — Bab' ich nicht bem alten Rauch Die ftrengfte Dient anbefohlen?

Ringlao.

Er rannte nach bem Balbe auch, Als bächt' er jemanb einzuholen. Bir tommen biesen Angenblick Bon jener Stelle erst zurück.

Aammerdiener.

Das ift boch schmerzlich! in ber That!

Bufpektor.

Abschenlich! Es ift Hochverrath! Und forbert meine gange Rache.

Lammerdiener.

Die hilft nichts. Aber in ber Sache Liegt soich ein feinblich bittrer Sinn. Der Graf eilt zu ber heimath wieber, Der er sein ganzes Gild vertraut, Doch alter Daß reißt heimlich nieber, Bas scheinbar Liebe aufgebaut.

Jafpekter.

3ch hoff', er wird's auf mich nicht fcieben ! 3ch halt' ein fcredliches Gericht!

hier, bacht' er, follten fie ihn lieben, Doch wohnt auch bier bie Liebe nicht !

# Drifter Auftritt.

Die Borigen. Säger Rand.

Bufpektor.

Ei, Rauch! bas hatt' ich nicht gebacht! Er hat die Pforte gut bewacht! Gar Schönes hat fich zugetragen! Kanch.

Rum, nun! was tann ich benn bafür?

Kammerd fener (bitter).

Richt mahr, es hat nicht viel zu sagen? Es war unnöth'ge Spielerei!

Die Sache ift 3hm einerlei? —

Ranch (bisig).

Wer ist Er benn? was spricht Er hier? Rann Er mich solche Sachen fragen, Riß er wohl selbst bas Ding entzwei. Inspektor (flößt Rauch an).

Es find ja ber herr Kammerbiener.

Rand.

Ei was, es finb ein Raseweis!

Im Dienst bes Grafen bin ich Grels Geworben, bien' ihm breißig Jahr; Als er noch solch ein Knäbchen war, Hab' ich ihn oft herumgetragen; Jett freilich kenn' ich ihn nicht mehr.

Kammerdiener.

Er bentt noch Eurer, alter Ranch, Und fommt mit Liebe zu Euch ber.

Gut, wenn er's thut! Doch muß mich auch Richt sein Bebienter also fragen.

Infucktor (gu Raud).

So fcweig Er! Sep Er boch bescheiben!

Ei, so etwas barf man nicht leiben! Doch, herr Inspektor, turz und gut, Ich bringe einen Arrestanten.

Inspektor.

Wie? ber bas Wappen niebetriß?.

Doch einen Fremben gang gewiß.

Raud.

Rein, feiber einen fehr Betannten.

(Rinalbo und Sibonia haben fich angftlich und verftohlen zugewinkt.) Ringlbs (febr verlegen zu Ranch).

Wen bat Er benn?

In fpekter. Rinalben, feweig!

Wer ift es?

Rand.

Das geht nicht fogleich, Souwald, fammtl. Berte. IV.

36 bleibe im Bufammenbang. Beut wacht' ich bei ber Ebrentforte, De warb bie Beit mir foredlich lang. 3d bacte, wer wirb benn gum Corte Sic an bas foone Banwert magen! Barft bu ein Rierrath, alter Raud. So möchten fie meinetwegen auch Dich oben an ben Bogen folagen. Bufnekter.

Da fam --

Kand.

Roch nicht! Er wird fcon tommen.

Da bact' ich fo: was wirb baraus? Du fitft bier, obne bich au regen, Und follst zum beut'gen Abenbichmaus Doch einen Braten noch erlegen. Da ging ich benn, Berr Rammerbiener, Und icon zwei Safen und feche Sthner.

Lammerdiener.

Und bann? -

Wer tann fo langfam feva! Mand.

Bebulb gebort jum Bipperlein ! Da trat ich enblich aus bem Balb, Doch wie verfteinert blieb ich fteben, Denn bie Berwüftung mußt' ich balb Mit meinen eignen Augen feben. Gin Mabeben aber im weißen Reibe Alog wie ein Bogel in bie Beibe. Bufpektor.

Babt 3br fie benn erkannt?

Rod nict.

Allein ich hab' ein gut Geficht. 3ch fiel auf Ihre Tochter ba!

(Muf. Sibonia zeigent).

Inspektor.

Wie? auf mein Rinb? — Sibonia!

Ach, lieber Bater! — Rein! — ach nein?

Bas schreit Sie benn, und ringt die Hande? -Benn ihr nicht wollt geruhig sehn, So komm' ich nimmermehr zu Ende.

Rammerbiener.

So enbet balb.

Rand.

So alt ich bin, Rannt' ich ihr nach burch Did und Oid und Oidnun, Als wie mein Dachshund einer Latze. Ich komme zu dem Buchenplatze, Und dent', ich din vom Schlag getroffen. — Da steht die Jungser frei und offen, Und hält in ihrer Hand das Blatt, Das sie herabgeriffen hat, Und freut sich drob und kiest und liest Wie schrift gewesen ist.

In spektor (bastia).

Ber mar's? -

Rang.

Roch haben wir sie nicht. — Ich schleiche mich auf Jägerweise An sie heran, ganz bicht, ganz bicht, Und packe eublich nicht zu leise.

Infpektor (ungebulbig).

Mach Er, baß ich es nun erfahre!

Sammerdiener.

Wer war es benn?

Mand.

Magisters Clare!

(Die Rinber feben fich erfcproden an).

Aammordiener.

Des Bfarrers Clara?

Bufpekter.

Soone Streiche!

Das macht bie liebliche und weiche Erziehung.

Aammer dien er.

Rein, es tann nicht febn ! Dn fibereilteft bich wohl, Alter!

Kana.

Ich bin ein reblicher Berwalter Bon meinem Dienst, brum schweig Er fein! Und sted' Er nur die Rase hinaus, Der Arrestant steht hier im Haus.

Infpektor.

Run bas wirb fcones Auffehn geben. Ba! ha! ber Pfarrer wird fich frem. Das liebe Clarchen war fein Leben. Berilbte fie es benn allein? —

Mand.

Das weiß ich nicht. Karl und Sophie Sie tamen auch herbeigeraum,

Und gaben fich erft viele Miche

Und machten - - wollten - allerhand -

Bufpetter.

Bas machten fie? — Sie haben fich

Doch nicht etwa an End vergangen?

Land.

Rein, fie - weinten fürchterlich,

Und gaben fich bann boch gefangen.

Bufpekter.

Ruft bie Berbrecherin berein!

(Rand gebt ab.)

(3n Ainafbe und Stoonla, ble fich fortichleichen wollen.) Bleibt, ibr follt gegenwartig febn !

Lammerdiener (fir fid)

Berbrecherin? - Du armer Bater! -

### Vierter Auftritt.

Die Borigen. Rand. Rarl. Cophie. Clara, bie abgeriffene Infcheift in ber Sanb.

Lammerdiener (fir fid).

Da find bie Kinber! - O mein Gott!

Bufpekter.

Gil meine Kinberden! willbummen!

Das ift ein bertlicher Befuch.

Wir haben viel von ench vernommen.

fari.

D, wir verbienen feinen Spott, Wir find freiwillig bergefommen.

Infpektor.

Schweig Er! Wir — wissen schon genug, Wie tamt ihr benn zu jener Schrift? —

Earl.

Sprich, Clara! benn ich weiß es nicht.

Rand.

Rein, Karlchen ift es nicht gewesen.

Bufpekter.

Ich kann auf ihrem Angesicht Die Schuld noch ohne Brille lesen; Ihr habt bes gnäd'gen Grafen Ehre Mit enren Sänden frech verletzt. Bist ihr, was ich barauf gesetz? Ihr sollt mir eine berbe Lehre Erbalten.

RarL

Clara, rebe jest!

. Clara.

3ch war nicht bei ber Shrenpforte, 3ch habe nichts baran gerftort.

Rari.

Run haben Sie es boch gehört! Und Clara hat noch nie gelogen.

Bufpehinn.

Denkt ihr, mich werben solche Worte Ans meiner Fassung bringen? — Rein! Da habt ibr euch gar sehr betrogen: Der alte Rauch hat sie getroffen.

Clara.

Richt bei ber Pforte.

Infpekter.

Mag das sepu!

Doch mit ber Inschrift.

Sophie (zu Clara). Sprich bech offen.

Aart.

Sag es, wie tam's in beine hanb? -

Ach Gott! ich barf es ja nicht fagen, Wie fich bas Ganze zugetragen. Lammerdfener.

Bielleicht, baß fle bas Blatt nur fanb.

Acri (za Cara).

Fanbst bu bas Blatt? — So sag's geschwind.

3ch fanb es nicht!

Infpektor.

Da hört ihr's ja!

Sophie (ju Clara, bittenb).

Sprich! fouft haft bu mich nie geliebt!

Clara.

Wohl lieb' ich bich! Allein es gibt Geheimniffe, bie beilig finb!

Bufpekter.

Hartnädig Ding!

(Sibonia will Clara fill bie Sant velden, er ficft fie jurad.)

Was willst bu ba!

Lag bas verftodte Mäbchen flehn.

Ciara (ichi).

Beruh'ge bid, Sibonia.

Infpektor.

Bas ich verheißen, soll geschen. Rinalbo, ruse mir ben Richter Mit einer tilcht'gen Ruthe her.

farl .

Rein, herr Inspettor! nimmermehr! Ich laffe nicht bie Schwester fclagen. Inspektor (au Rarin).

Er will zu raisonniren magen?
(3u Rinalbo, ber traurig ftegen geblieben.)
Ich sage, rufe mir ben Richter!
Bas ftehst bu, schneibst bu auch Gesichter? —
Rinaldo.

3ch gebe nicht!

Bufpekter.

Gottlofer Anabe, Gleich ihn, was ich befohlen habe! Linelbs.

Rein!

Clara.

herr Inspettor, ich weiß, Sie find Ja folch ein guter, lieber Bater, Berschonen Sie mich armes Rind! Inspektor.

hier gilt tein Ansehn ber Berfon! hier muß ich ftreng ben Scepter führen! (In Ainalbo.)

Du follft mir tlinftig wohl partren. -- (Sum Jager!)

Rauch, hol' Er mir ben Richter ber, Und auch bie Schliffel zu ber Rlaufe. Mand (gogernb).

Der Richter ift wohl nicht zu hause.

(Zu Clara.)

Gefteh Sie's boch! wir bitten bann!

(Clara fcuttelt traurig bas Saupt.)

Sophie.

Ad, herr Inspettor! nein, ich kann Richt länger schweigen; nehmen Sie Mich als bie Schulbige!

> Clara. Sophie!

> > Agri.

36 tam mit bir ja erft baan!

Sophie.

Ach, schweige boch, was weißt benn bu! Mir, herr Inspettor, Ihre Rache, Ich nur allein weiß nur bie Sache.

Bufpekt or.

Aba! nun wirb's ein wenig Bict!

Claza.

Rein, nein! fie litgt, fie war es nicht, Sie will auf fich bie Gerafe nehmen.

Lammerdiener.

Die bratece Kind!

Rati (pu Berbien).

Du follft bid fdamen;

Richt ffigen, fout verbienft bu Strafe.

3xfpchtor.

Die foll end werben, hagelbicht.

(3um Jager Banch.)

Run, wird Er fich noch nicht bequeuten Bu thun, was ich ihm anbefohlen?

Rand.

Er bleibt, und holt ben Richter nicht !

Run Gott fen Dant! ba tommt ber Bater. 3mfpekior.

Der fehlt uns noch!

Kammerdiener (får fic).

Da tommt er. Ad!

Du armer Mann! welch Bieberfen!

# Sinfter Anftritt.

Die Borigen. Dagifter Delb. Letterer tommt eilig bereingegangen, ohne ben Rammerbiener ju bemerten, ber fich ftill im Sintergrunde an einen Elich gefeht hat und ben Ropf in die hand ftut.

Clara.

D Bater, nimm bich unfrer an.

fielb.

3d gehe bem Gerflichte nach; Man sagt, ein Frevel sen geschehn. Bas wir bem Grafen antgerichten, Das hätte böser Sinn vernichtet, Und Clara hätte es gethan. 3 Hi's wahr?

Clara.

Rein, Bater! nein!

Bufpekter.

D ja!

Mit sener Inschrift, sehn Sie ba, Die sie vorher erst abgerissen, Hat sie ber Ikger attrapirt; Sie wird das selbst gestehen milssen; Worauf er sie benn arretirt, Und alle brei zu mir geführt.

felb.

Barft bu es, Clara?

Clara.

Frage nicht!

Ich war es nicht, boch muß ich schweigen.

Acld.

Marum bas?

Bufpekter.

Es ift laderlich!

(Auf Clara zeigenb.)

Die möchte fich gern beilig zeigen.

(Auf Cophien bentenb.)

Und jene nimmt bie Schulb auf fich.

gelb.

Barft bu's, Sophie?

Clara.

Liebft bu mich,

So rebe wahr!

Karl. Sie find unschuldig! Inspektor.

Inspekt Ich aber werbe ungebulbig.

(3u Selb.)

Das ift bie Frucht, ber eitle Dunft Bon Ihrer fconen Erziehungeftunft.

feld (jum Infpettor).

D, schonen Sie! (3u ben Kinbern.) 3ch steh' betroffen, Sab' ich benn ein verlornes Kinh? — Last sehn, ob eure Berzen offen Dem Bater und bem Freunde sind.

(In Rinaldo und Stoonla.) Auch ihr seph beibe meine Schiller, Kommt benn und tretet auch mir nah! Wer hat die That von euch begangen? — — Wenn's auch tein sterblich Auge sah, So tann ich boch von euch verlangen, Daß ihr betennet, was geschah!

(Alle fcmeigen.)

Ihr schweiget alle? — niemand gibt Mir Antwort? Muß umsonst ich fragen? Das macht mich freilich sehr betrübt. — Ich bacht', ihr hättet mich gesiebt, Das Herz hätt' ench einst hoch geschlagen, In jener Stunde, benkt mur nach, Wo wir so fromm versammelt waren, Ich mit euch von dem Unsschlagen, Bon dem Allgegenwärt'gen sprach.
Unch hier ist er zugegen! — Ich, wer sene That beging;

Ihr steht hier vor dem Richter da,
Bor dem verborgen ist kein Ding!
Wist ihr ench schuldes? — gut, so schweiget,
Ich will euch ohne Wort vertraun;
Doch wer den Fehler hat begangen
Und Rene durch Gestäudniß zeiget,
Auf den will ich noch fester baun.
Drum wer der That sich ist dewußt,
Er mag zu Gott im Stillen beten,
Wir aber komm' er an die Brust,
Ich will verzeihn, und ihn vertreten!
(Er öffnet die Arme. Rinaldo und Sidonia stürzen sich an seine Brust.)

hier wirb bie Rene eine Luft!
Aammerdiener (ift aufgeftanben).

D bu Mann Gottes!

geld. Sept ihr foulbig?

Minaldo und Sidonia.

Wir thaten es.

Infpektor.

Wie? meine Rinber?

Stdonia.

Ja, ja! wir beibe finb bie Giinber!

Wir thaten es ans Haß umb Neib. Sidonia.

3ch hatte ja bas beste Kleib, 3ch wollte an bes Grafen Bagen Die schön gereimte Rebe sagen, Und gönnte sie ber Clara nicht. Minalds.

Beil Rarl bas Bivat rufen foute. Und ich nur geben binterbrein, So war ich bose, benn ich wollte Durchaus beim Reft ber Erfte fenn, Und befihalb gantt' ich febr und groute, Und rif bie Ebrenpforte ein.

Sibonia.

Du nicht allein, wir riffen beibe.

Rand.

Sebt ibr, fie war's im weißen Rleibe.

Kinaldo.

Und ale bie Inschrift abgeriffen. Da borten wir ben Jager ichießen.

Sidonia.

Und liefen fort.

Raud.

Er bolt' end ein !

Sidonia.

Bir maren ficher ibm enthomnen, Batt' ich nur nicht bas bumme Blatt Im erften Schrecken mitgenommen.

Rari.

Wie tommt's benn, bag es Clara bat? Sidonia.

3ch traf fie auf bem Buchenplate Und bat fie, mich nicht zu verrathen, Das Blatt zu werfen in ben Ming.

Infpektor.

D, bag ich bas erleben muß!

Atib.

3ft es fo. Clara?

Clara. Sie hat recht! Libenia.

Wie steh' ich vor ench, ach! so schlecht! Sie hat mich nicht verrathen, sie Hätt' auch für mich wohl mehr gelitten. O meine Clara! o Sophie! Ich will euch auf ben Anien bitten, Schenkt mir nur wieber eure Liebe!

Rarl.

Richt bitten — alles feb vergeffen!
Clara (zu Sibonia).

3ch liebe bich.

Sophie.

Bett bift bu rein!

Ringlds (gu feinem Bater).

Sie werben uns boch auch verzeihn? Will's nicht mehr thun, in meinem Leben.

Infpekter (aufgebracht).

Bergeben? ich? — Ihr Rangen, nein! Ich hab' einmal bem Ehrendiebe Berheißen unbarmherz'ge Hiebe, Und will, zur Ehre meines Grafen, Ein ftrenger, harter Richter sehn.

geld.

Rein, Bater! nein, bu sollst nicht strafen! Den Angenblick stör' uns tein Schmerz! Rimm beine Kinder an bein Herz; Fast hattest bu fie jeht verloven, Doch sie find bir aufs neu geboren! (Der Inspettor bleibt finfter fteben.)

Rarl, Clara, Sophie (ifn bittenb).

D laffen Sie fich boch erweichen!

Rand.

Papachen, geben Sie Parbon, Die Rinber ftebn ja wie bie Leichen!

Clara.

Ich ja, er wirb, er lächelt icon!

Inspektor (zu ben Kinbern bes Pfarrers). Euch laft mich erft bie Sanbe reichen! Ich fühl's, es gibt kaum eures Gleichen! Doch hab' ich für euch keinen Lohn!

field.

Bergebt! fpricht die Religion. Auch Gott vergibt bem reu'gen Simber! hier, Bater, haft bu beine Linber! (Er führt ihm Ainalvo und Sidonia gu.)

Bufpektor (gu feinen Rinbern).

D Kinber! baß ihr bas gethan! Bas wird ber gnäb'ge Graf nun sagen? Bas sang' ich armer Mann nun an? Das ganze Fest ist ja zerschlagen.

Das liberlaffen Sie nur mir. Er finbet anbre Dinge hier, Die ihn viel löftlicher empfangen, Als ware bort am Ehrenthor Die schönfte Inschrift aufgehangen.

Clara (gu Befb).

Dir brechen Thranen ja berbor.

geld.

Laßt sie, und fommt an meine Brufi! 3ch bin es freudig mir bewußt; 'ch lieb' ench keines mehr und minder; Liein vernehmt: du Karl und Clara, ir beibe sehd nicht meine Kinder! — Clara.

Cht beine Tochter!

Karl. Richt bein Sohn? field.

naht fich ener Bater schon! Er Graf ift es.

Karl und Clara. Der Graf? Inspektor. Der Graf?

Aarl.

Bir mögen bich nur Bater nennen! Clara,

3ch will nur beine Sochfer fent!

Er wird das schöne Baub nicht treunen. Denn — ja mit Recht neun' ich ench mein! Als eure Mutter ihm gestorben Und ihn der Haß des Schickfals traf, Da hat er euch mir anvertrant. Das Amt, das damals ich erworben, Ich gab es auf und habe hier houwald, sammil. Werke 1V.

Ein klein'res Gottesfelb bebaut. Hier schuf ich ihm sein Paradies, Daß, wenn das Schickal einst sich wende, Was mir die Hoffnung stets verhieß, Und der gerechte Gott am Eude Den Freund uns wiederkehren ließ, Er ench in seiner Deimath fände. Mein schönes Wert ist mir gelungen, Ich halte freudig euch umschlungen, Die Billthen stehn in voller Pracht; Den Weizen brildt kein Unkraut nieder! Dier hast du beine Kinder wieder, Mein Freund! tren hab' ich sie bewacht!

Kammerdiener (tritt naber und breitet bie Arme aus).

Held (fich rafch umfegenb). Wer ruft? — Der Graf! (Er eilt bem Wieberertannen in bie Arme.) Inspektor.

Der Graf?

Rand.

Der Berr?

Karl und Clara.

Der Bater ?

Graf

(öffnet bie Arme als wolle er alle umfaffen).

Ja 1

· Euch allen ift ber Bater ba ! (Alle brangen fic um ihn.)

# Der Christ und ber Muhamedaner.

### Gine Grgablung.

Gewiß seyd ihr, meine lieben kleinen Leser, in der alten Geschichte wohl bewandert, und kennt die Königin Dido, welche einst das mächtige Carthago gründete, das selbst den stolzen Römern die Weltberrschaft streitig machte. Schaut doch aber einmal auf unsere Landlarte hin, und zeigt mir an der fruchtbaren Rüsse Afrika's den Ramen jener berühmten Stadt. — Ihr sucht ihn wohl vergebens. Die alte ranhe Bertisgerin, die Zeit, hat ihn längst ausgelössch, und ihre Handlanger, die Menschen, haben emsig mit Fener und Schwert dabei geholsen.

Das große, herriche Cavthago, von 700,000 Menschen bewohnt, mit seinen breisachen Wällen und Thürmen, seinen ungeheuren Kasernen sikr das carthagische Miethsbeer, mit seinen Ställen sikr 800 Elephanten und 4000 Pserde, und dem großen Hafen, in welchem einst Hamissar sich auf mehreren tausend Schiffen mit seinem Herre nach Sieilien einschiffte, sind alle spursos verschwunden. Rur die Trimmer einer alten Wasserleitung, die elenden Resteiner Herrichteit, zeigen noch den Ort, wo einst das mächtige Carthago blühte.

Auf biesem burch die alte Geschichte geweihten Boben, an der fruchtbaren Rifte, unter dem milden himmelsftriche, wo der alte Atlas noch den Bolsenhimmel auf seinem Scheitel trägt, bauten sich späterhin die Seerander an, die ans ihren Städten Algier, Tunis und Tripolis alle Welttheile beängstigten. Bon hier aus zogen sie auf Raub, hier vertauften sie auf öffentlichem Markte gleich Lastibieren die armen bezwungenen oder geraubten Menschen, und quälten sie, wenn sie ein ungeheures Lösegeld zu zahlen nicht im Stande waren, mit den härtesten Stlavenarbeiten und beispielloser Grausamseit zu Tode.

Ihr schanbert zusammen, meine Kinber, begreift nicht, wie ber Mensch so tief finten und also gegen sein eigenes Geschlecht wüthen könne, und sehd emport, daß diese grausame Berfolgung saft nur ausschließlich die Christen treffe.

Aber bie Geschichte, die große Lehrerin des Menschengeschlechts, wird euch zeigen, wie hier eigentlich nur die Remefis, die Bergeltung waltet, und wie die Christen selbst mit ranber hand fich biese Geißel einst gestochten baben.

Das thätige, kunstsleisige Bolt ber Mauren ober Araber, welches Spanien in ein blühendes Land verwandelt hatte, wurde von den dristlichen Königen dort mit unerhörter Gransamseit vertrieben und gänzlich ausgerottet, denn die Christen hielten es sür ein verdienkliches Wert, die aumen Ungländigen die auf den Tod zu verfolgen. Sie stohen zu ihren in Afrika wohnenden Glaubensgenossen, und sledelten sich au dieser von Arabern schon dewohnten Küste au, wo Handel und Künste durch sie aufs nene ausblüthen. Allein der sortwährende Seetrieg mit ihren Berfolgern, den Spaniern, und die christlichen Seetwidereien der Johanniter-Ritter, welche von Rhodus und dann von Matha aus, unter dem Borwande: es set ihr Beruf gegen die Ungländigen zu sechsen, den blühenden maurischen Handel zerstörten, bewog endlich die

manischen Fürsten Selim und Soliman, auch ihre Unterthauen zu förmlichen Seeränberzügen gegen die Christen aufzurufen. Horuc und Ariadeno, zwei Brüder, mit dem Zunamen Barberusse, zeichneten sich besonders als Korsaren aus, gründeten zu Algier, welche Stadt im Jahre 944 von einem vornehmen Araber, Ramens Zeiri, erdaut worden war, im Jahre 1518 den ersten Korsaren-Freistaat, und gaden ihrer Seeränderei, wie zene christlichen Ritter auf Malta, durch retigiösen Fanatismus auch einen heiligen Anstrich. Ihrem lockenden Beispiele folgte bast Lunis, Tripolis und Marocco, und so entkanden, durch die Christen selbst veranlaßt, zene surchtbaren Randhöhlen, in welche diese als Bente geschleppt wurden.

Jahrhunderte lang sind auf diese Weise die größten Grausamteiten hier versicht worden, und wenn man auch von Zeit zu Zeit einen Bersuch wagte, jene Seeränder zu vertilgen, so war doch der Erfolg tein glinstiger, denn es sehlte unter den dristlichen Flirsten ein allgemeines, trästiges Bundnis zu diesem für die Menscheit heilige: Ariege; ja mehrere zogen es sogar vor, den Seerändern einen jährlichen Tribut zu zahten, und ihnen auf diese Weise friedliche Gesinnungen abzulausen. Nur erst vor wenigen Jahren ist es dem Könige von Frantreich Larl A. gelungen, jene Ränderhöhlen wirklich zu zerkören, das schöne Küstenland zu ervoern und mit friedlichen, arbeitsamen Menschen zu bevöllern, und was auch späterhin das Schickal dieses Königs gewesen ist, die Geschichte wird her immer dankbar seinen Ramen nennen.

i

Bwei Brilber, Wolfgang mit Raimund, beibe in Deutschland geboren und erzogen, schifften sich einst nach Matta ein. Der Bater hatte fruh schon ben jüngften in die Ordenslifte ber Maltheserritter eintragen laffen, und bes Inglings schwärmerischer Ginn 10g ibn unwidersteblich felbft nach biefer Infel, um bort bem Orben als wirklicher Ritter an bienen. Bolfgang liebte ben Bruber an innig, als bak er fich von ibm batte trennen mogen. Er vertaufte feine Befitungen, nahm fein bebeutenbes Bermegen aufammen. begleitete feinen Raimund nach Malta und taufte bort icone Banbereien an. Bier murbe er ein gilletider Gatte und Bater. und erfduf, wahrend ber Bruber im Dienfte bes Orbens oft gegen bie Korfaren gur See fecht, mit frommem bausliden Sinne fich ein fleines Baradies. Aus ben gefahrvollen Rämpfen gurudtebrend. fand Raimund bier immer Rube und Erbolung, und wenn er nun von ben überftanbenen Gefahren ergabite, fich ber erfampften Siege erfreute, und nicht unterließ, feinen Daß gegen bie Ungläubigen lant auszusprechen, und einen ewigen Rrieg gegen fie zu geloben. bann fucte ibn oft ber fanftere Bolfgang ju überzeugen, baf man wohl auch anbere Baffen gegen fle gebrauchen muffe, als bas blofte Schwert.

So hatten sie viele Jahre schon auf Malta gefebt, als ber Orben einen Hanpsichag gegen die Korsaren, die ihm kurzlich mehrere Schiffe genominen, auszuführen beschloß. Auch Raimund ging mit in diesen Kamps; er kehrte aber nicht wieder zurück. Die driftlichen Ritter ersochten zwar große Bortheise, verloren jedoch auch manches, wozu denn besonders das Schiff gehörte, auf welchem Raimund gesochten. Augenzeugen, welche den Handen der enternden Seeränder auf einem Keinen Boote gillclich entsommen waren, behaupteten, daß jenes Schiff erst nach dem Berluste aller darauf sechtenden Ritter genommen worden seh, und daß auch Raimund gesallen wäre.

Beiß und innig beweinte Bolfgang ben geliebten Bruber. Diefer aber war nicht tobt; es wartete ein harteres Schickal auf ihn. Die Seerander bemerken taum das noch jögernde Leben in bem fcmer verwundeten Anter, als fie es forgfältig zu erhalten

mb ihn zu heisen suchten, um ihn auf bem Stlavenmarkte zu Algier mit frechem hohne zum Bertauf auszustellen. Seine hohe, trästige Gestakt zog viele Känfer au, man freute sich, einen ber surchtbaren Ritter als Stlaven gnälen zu können; aber ber Lorsar sorberte einen zu hohen Preis, und Raimund mußte manche schrecklich lange Stunde auf seinen Bertauf warten. Endlich erschien ein junger, vornehmer Türke, mit Namen Cid Muley, besah und prüfte den Gliederban des Unglücklichen, wie man ein Zugthier vor dem Kauf zu untersuchen psiegt, und bezahlte endlich die gestorderte große Summe.

"Du sollft mir tilchtig arbeiten muffen, Christenstlave," sprach er, "auf baß ich nicht umsonft für bich eine solche Summe ausgegeben!"

Er bielt fein ichrectliches Beriprechen. Raimund warb ber Billtfir unbarmbergiger Anffeber fibergeben, und von biefen auf bas granfamfte zu ben fowerften Arbeiten getrieben. Wer fann seine Lage beschreiben, wer vermag zu schilbern, was bei bieser unwilrbigen Bebanding in feinem fraftigen, eblen Gemufbe vorging? - Mebrere feiner Mitfflaben wurten burch ein betentenbes 28fegelb wieber in Freiheit gefett: nur er batte leine Soffmung ban. benn nach bes Orbens frengen Geleben burfte feines Ritters Freibeit jemals burch Wegegeld wieber erfauft werben. — 3war batte er fest befoloffen, mit Ergebung in ten Billen ber Borfebung fein schweres Schichal zu tragen, und ben llebermuth und bie Granfamfeit f.iner Reinbe mit Berachtung an vergelten; allein Duib und Rtafte erlagen bod entfic. Bei einer Gelegenbeit, wo ber floige Cib Mulen, ben feine Glieben unr felten ju Beficht belamen, einstmals bei iberr Arbeit gegenwärtig war, warf er fich in Bersweiflung por ihm nieber, und bat ibn um ben Zeb.

"Den Tob nicht!" entgegnete Mulen; "baffte hab' ich bich ju thener bezahlt! Aber ich weiß, man kann fich auf flich verlaffen; selbst meine Aufseher loben bich unter ben Stlaven. In voriger Nacht hat sich einer meiner Gärtner selbst entleibt; ich tam hieber, um seine Stelle burch einen andern von euch zu ersetzen, und meine Wahl ist auf bich gefallen!"

Raimund mußte gehorchen und fich gikalich preisen, daß er nicht mehr in dem elenden, stallartigen Behältnisse der sibrigen Staven seine Nächte zubringen, nicht mehr unter den Peitschenhieben unmenschlicher Aufseher seine schweren Arbeiten verrichten durfte, denn diesenigen Staven, welche die Garten des Gebieters bestellten, standen unter seiner unmittelbaren Aufsicht, und wurden besser gehalten als die übrigen.

Muleh, ein eifriger Muhamebaner und kluger Maun, nahm hier oft Gelegenheit, sich mit diesen Skladen in ein Gespräch einzulassen. Es lag ihm daran, sie durch alle Künste der Ueberredung, wie auch durch Drohungen und Bersprechungen zum Uebertritt zur muhamedanischen Religion zu bewegen. Bei einigen, zu schwach und zu finnlich, um in frommer Ergebung tas Joch der Skladerei zur Ehre ihrer Religion zu tragen, war es ihm gelungen. Mit stindlicher Berläugnung ihres heiligen Glaubens hatten sie sich eine elende Freiheit erkauft, und waren, weil sie als Renegaten jeder Christenpsicht überhoben zu sepn glaubten, dem Beispiel ihrer neuen Glaubensgenossen folgend, durch manches unersaubte Mittel zu großen Reichtbilmern gelangt. Bei Raimund hingegen blieb jeder Berluch vergeblich.

"Ich bin ein chriftlicher Aitter!" antwortete er, "und bas werd' ich auch als Stave noch bleiben, bis in ben Tod! Ihr habt mir bas Arenz von der Bruft genommen, aber aus dem Herzen thunt ihr mir es nimmer reifen. — Richt die Araft beiner Beredsamteit, nicht das Gewicht einer Glaubenslehre, nein! — einzig nur eure Grausamteit, nur die blutige Geisel eurer Stavendögte

brachte jene schwachen, in Leiben ungelibten Christen zur äußerlichen Berlängnung ihres Glaubens. Aber an bem Felsen im Meere bes Lebens, an bem wahren Christen, scheitern alle eure furchtbaren Bersuche. Und zweiselst du vielleicht noch an ber Wahrheit meiner Worte? Wohlan, ich stelle mich bir zur Probe !"

Mulen wendete sich erzitrut, jedoch auch beschäntt von ihm ab, benn er verkannte das helbenmüttige seiner Denkart nicht, und gestand sich wohl, daß er kaum selbst diese Prilsung bestehen möchte. Dabei gewann er nach und nach eine hohe Achtung für Naimund, der treu und gewissenhaft seine Pflicht ersüllte, obgleich er sowohl des Gedieters Strenge, wie auch seine Freundlichkeit mit Berachtung vergalt, und auch im Skavenkittel der stolle, undbiegseme Ritter blieb.

So verstrichen mehrere traurige Jahre, in benen Raimund sein Schickal als Mann und Ehrist ertrug. Aber unter ben übrigen Staven schlichen die Gespenster der Rache und des Berraths umber und reizten sie zur Enipsrung. Einer ihrer Ausseher, ein harter, gewissenloser Mensch, war ein Renegat. Wie er sich leichtstung vom Ehristenhume losgesagt, so war ihm auch kein anderes Berhältniß mehr beißg. Er sund unter den Staven mehrere seines Bolls ans ihm bekannten reichen Familien, gab ihren geheimen Bersprechungen Gehör, und ließ sich mit acht derselben in eine Berschwörung ein, welche den Tod des Tid Mulcy, den Raubseiner großen Kostarteiten und ihre Flucht auf einem bereit gehenden Kahnzenge zur Absicht hatte.

Raimund befand sich eines Abends in einem entlegenen Deil bes Gartens, und begoß bier seine schönen Blumen, die stillen Bertranten seines Grams. Richt fern von ihm ftand hinter einer bichten Feigenbede, von ilppig gewachsenen Maulbeer- und Orangenbäumen umgeben, ein schönes Garrenhaus, der einsame Lieblingsgusenthalt seines Herrn. Er hachte eben voll Schusucht an seine Heimath zurud, an ben geliebten Bruber und beffen freundliche Kinder, die jetzt wohl schöner noch aufblühen möchten, als diese Blumen; da vernahm er von dem Gartenhause her ein lautes Getbse und ängstliches Wimmern. Rasch durchbrach er die bichte Hecke und eilte dem Orte zu. Im Gartenhause lag Muley überwältigt am Boden; die Berschwornen hielten ihn fest, während der Renegat ihm auf der Brust kniete und ihn mit einer Schurr zu erdroffeln bemildt war.

"Salt ein! Berräther!" rief Raimund und schwetterte mit seinem schweren Grabscheit ben Renegaten zu Boben. Furchtbar, wit fiammensprühenden Bicken stand der christliche Ritter da, und mit den Worten: "fort, ihr Berwegenen! durch Mord und Berrath darf tein Christ seine Freiheit erkaufen!" trieb er die erschrockenen, noch unbewassneten Empörer zur Thüre hinaus.

Muley hatte sich indes wieder erholt; man hatte ihn im Schlummer überfallen. Er sah Raimunds helbenmilthige That, hörte den blutenden, hart getroffenen Renegaten im Todeskampf neben sich röcheln, und überschaute leicht das Ganze. Zitternd richtete er sich vom Boden auf und sant mit den Worten: "o du großmilthiger Retter meines Lebens!" an seines Staven Brust. Dieser wies aber jeden Dant, jede Belohnung stosz und talt von sich ab. — "Ich würde im offnen Kampse dich gern erlegt haben!" sprach er ernst, "allein gegen Berrath und Meuchelmord schützt der christliche Ritter selbst den Feind!"

Muleh war von Raimunds eblen, großberzigen Gesinnungen tief ergriffen; er stührte ihn in seinen Palast, und während er den Aufrührern eine surchware Rache schwor, drang er mit rührender Innigseit in seinen Retter, daß er bei ihm bleiben, alles mit ihm theilen und ein Muhamedaner werden möchte. Er zeigte ihm alle seine nuermessichen Reichtbilmer, seine schwen Bestumgen, er schilderte ihm mit glähenden Farben das reizende Leben, welches er ihm bereiten wolke. Wer Raimund entgegnete ernst und milb: "Du wilrbest mich gewiß nicht mehr achten, und mir nicht mehr trauen, wenn ich deine Wilnsche erfüllte! Sieh, siber jenen Renegaten, den ich als deinen Mörder erschung, glaubtest du schon gesiegt zu haben; allein du hast beinabe durch den Berlust deines Lebens ersahren, daß dem, welcher das Heiligste verläugnen konnte, auch alles andere nichts mehr gilt!" — Als aber Wuley beschämt und traurig vor ihm stand, weil er jeden ihm gedotenen Dank zurückwies; als er ihn beschwor, num selbst zu sorbern, und bei dem Namen des Propheten jede Forderung zu erfüllen versprach: da bat Raimund endlich um Gnade und Freiheit silr jene unglücklichen Berschwornen, deren Martertod schon beschossen war.

t

t

1

Der Türke zögerte finster; aber er hatte bei bem Namen bes Propheten geschworen; er wollte an Großmuth seinem Stlaven nicht nachstehen, und antwortete: "Wohlan! so nimm das Leben jener Elenden von mir als ein Geschent, und schalte damit nach Gesallen. Du selbst aber darfft nicht mehr mein Stlave bleiben; was du zu stolz bist, von mir zu sorbern, will ich dir nun sreiwillig schenken, — beine Freihelt! Nimm dir von meinen Schäpen so viel dir gestisstet, ziehe heim in bein Baterland und gebente an ben bankbaren Sib Muley!"

Raimund empfing freudig das Geschent seiner Freiheit; aber alle übrigen ihm dargebotenen Schätze verschmähend, nahm er nur sein Stavenkleid als Andenken jener traurigen Jahre mit, und schiffte sich in Begleitung der acht Freigelassenen, benen sein Helbensinn ein Berbrechen erspart und die Freiheit errungen hatte, nach Malta ein.

Wolfzeng lebte indeft rubig und glüdlich im Rreife feiner zahlreichen Familie. Das Andenken an den geliebten Bruder verließ ihn mie; in tiefer Wehnund erzählte er oft den Seinigen von der feften britberiichen Freundschaft, von der nie geftörten Einigkeit ihres thiligen Lebens, und gab sich ber seiligsten Rithrung hin, wenn seine beiben Söhne sich bei ber Erzählung bes Baters fill bie Hände reichten, als gelobten sie sich einen gleichen Bruberbund.

Wer beschreibt das Fest des Wieberseinen, als der tobt geglandte Raimund in diesen Kreis lebend eintrat? — als die alt gewordenen Brüder sich mit ihrer jung gebliebenen Liebe wieder in den Armen lagen, die zu Jünglingen und Jungsranen aufgeblichten Kinder den Wiederanferstandenen jauchzend numsingen, und das Entzüllen endlich keine Worte mehr hatte, sondern nur Thränen!

Raimund mußte seine Schickale erzählen. Als er geendet, reichte ihm der Bruder die hand und sprach: "Selig sind, die an bem herrn festhalten! Die Tugend eines Christen ift boch siegreicher, als sein Schwert!" und die Mutter und die Kinder falteten still die hände und sprachen: Amen!

Des Ritters Klidlehr machte großes Auffeben; jene acht ungliddlichen, burch seinen Ebelmuth in Freiheit gesetzen Christenstlaven unterließen nicht, ben ganzen Borgang zu berichten und ihren Retter zu preisen. Der Orben selbst gewann eine hohe Achtung vor ihm und ertheilte ibm balb bie bochken Ehrenstellen.

So begann benn nun wieber bas alte glückliche Leben ber beiben Brilber, so zog die Zeit unter froher Thätigkeit, Liebe und Frömmigkeit unbemerkt bahin, so wurden die Brilber ein paar heitere, träftige Greise, und wiegten Bolfgangs frenubliche Enkl auf ibren Knien.

Die Rutter setzten indes den scheindar verdienklichen Kampf gegen die Ungläubigen sort. Raimunds hobes Ordensamt hielt ihn jedoch unmittelbar davon zurück und auf Matta sest. Man begann wieder neue Rifftungen, denn die Saracenen hatten den Christen großen Berlust zugefügt, und dies gillitzur, eine recht empfindliche Rache an dem Feinde zu nehmen. Es gelang auch, die Ritter Lehrten siegreich zurucht und führten zwei seindliche Schiffe mit vielen gesangenen Saracenen in den hafen von Malta ein.

Um feinen Triumbs vollftanbig au feiern, ließ ber Grofmeifter unter bem Bujauchen bes Bolls bie gefeffelten Gefangenen burch bie Straffen bis in ben Borbof feines Baloftes führen. Siet waren alle Ritter versammelt, über bas Schidfal ber Unglidlichen zu entscheiben. Raimund, jest Comthur bes Orbens, ftanban ber Seite bes Grofmeifters, und ließ gebantenvoll feine Augen auf ben Gefangenen ruben, benn ibm trat ber Augenblid vor bie Seele, in welchem er in gleicher Lage einft auf bem Martt zu Algier geftanben batte. Da begegneten seine Blide ploplich befannten Bügen, - und er täuschte fich nicht, - Cib Muley war unter ben Gefangenen. Der folge, tubne Mann ftanb von ber Laft feines Schidfals niebergebengt und magte nicht bom Boben aufauschauen. Raimund jog ben Grofmeifter baftig auf bie Seite und ließ nach einer turgen Berftanbigung feinen Bruber berbeirufen, welcher, nachbem auch er von allem unterrichtet war, ben gefangenen Cib Muley um einen boben Breis vom Orben als Stiaven erbanbelte.

"Raufe mich nicht!" fprach biefer, "bn wirft an mir weber einen arbeitfamen, noch gehorfamen Staven finben, benn ich bin zu vornehn, um beibes tennen gefernt zu haben!"

ì

į

1

"Du wirft es aber lernen!" entgegnete Bolfgang; "wir Chriften haben vielleicht noch fraftigere Mittel in Sanben, unfere Maven ju bezweingen, als ibr!"

Sie langten in Wolfgangs Lanbsit an. Man brachte ben Thren in ein bequemes Gemach, nahm ihm hier seine Fesseln ab und war bemüht, ihn mit Speise zu erquiden und seine schlecht beforgten Bunben, bie er im Seegesecht erhalten, zu verbinden. Wolfgangs kleine Entel brachten ihm Friichte und Biumen, saben ihn mit den frammen, himmelblauen Angen oft so mitleidig an, und batten ihn so gern gefragt, was ihm feise, wenn ber Mun nur nicht so finfter vor fic bingeblickt datte.

Rachbem mehrere Tage verstoffen, trat Bolfgang eines Norgens zu ihm in das Zimmer. "Du hast dich nun wieder erholt," sprach er, "beine Wunden sind geheilt; so solge mir denn, wir wollen an die Arbeit gehen!"

Duster schweigend gehorchte Muley. Der Gebieter führte ihn in seine reizenden Anlagen, wo sie bereits eine Menge Arbeiter beschäftigt sanden. Doch hier war tein in Ketten geschmiedeten Stlave, hier schwang kein unmenschlicher Bogt die Peitsche; Frohfinn und Fleiß waren die Ausseher, und statt der Seufzer und Jammertone, an welche Muley's Ohr gewöhnt war, hörte man nur Scherz und fröbliche Lieder.

"Wilst du mir wohl jene Beinranken aufbinden, und bie reisen Trauben abnehmen belfen?" sagte Bolfgang liebreich p Muley. Dieser trat rasch hinzu, als könne er so freundlich erbetent Hillse nicht abschlagen und arbeitete emsig mit.

Als die glübend heißen Stunden des Mittags tamen, führte ihn Wolfgang auf sein tühles Zimmer zurück, sendete ihm er quickende Speisen und erlaubte ihm einige Stunden zu ruben. Dann holte er ihn wieder zur Arbeit ab, wußte ihn auf's neut zu beschäftigen und in williger Thätigkeit zu erhalten, bis der Wend kant.

"Du hast mir hente treulich in meiner Arbeit beigestanden, so magst du denn auch meine Erholungen mit mir theilen!" sprach Wolfgang und führte den Muhamedaner in eine große, schattige Laube, von wo aus sie die freie Aussicht auf das Meer hatten. Hier seinen sie sie sie weiche Aubedant, und während sie das große Schauspiel der ins Meer untergehenden Genne genossen, befragte Wolfgang seinen Gefangenen, was ihn,

einen so vornehmen Mann, benn ju Schiffe getrieben habe und ber Grund seiner Gefangennehmung gewesen fen?

Dieser abgerte nicht, mit sinsterem Unnuth und bem Aufflammen eines nicht zu verbergenben Zornes ihm zu erzählen, wie er sich eingeschifft, um mehreren ihm entstohenen Christenstaven nachzuseigen, und wie er, als er sie fast erreicht, ben seinblichen Rittern in die Hände gefallen sey. Er brach hierbei in die bitterften Lagen über die Treulosigkeit der Christen und über sein hartes Schicksalas.

"Armer Mann!" sprach Wolfgang, "bu hattest wohl niemand, ber bir mit Liebe und Treue anhing? Kein Herz wartet in Sehnsucht babeim auf bich, benn beinen Staven ist ber Berlust ihres Tyrannen ein lang ersehntes Kest!"

Muley fdwieg finfter.

"Sieh!" fuhr Bolfgang fort, "hier lebt alles in Freiheit, alles in frober, felbfigemählter Thätigkeit, alles in trener Liebe!"

Sie wurden unterbrochen; des Greises Töchter und Schwiegertöchter kamen mit ihren Kindern herbei. Sie wußten, daß der Großvater an diesem Lieblingsplätzchen gern den Sonnenuntergang abwarte, und eilten ihn nun hier aufzusuchen. Welch ein frohes Gewihl lieblicher Gestalten umgab bald den Großvater. Die jungen, schönen Frauen reichten ihm ihre Sänglinge hin, die auch schon ihre Aermehen lächelud ihm entgegenstreckten, während die andern Kinder jubelnd von allen Seiten an ihm heraustletterten und jedes auf dem Schoofse oder an dem Busen des liebreichen Alten ruhen wollte. Der heitere, träftige Greis mit silberweißem Bart und Haar glich bier einem von Engeln umgebenen heiligen.

Cid Muley kounte seine Blide nicht abwenden von biesem himmelsbilde häuslicher Liebe und Glüdseligkeit. Ein nie geahntes Gefühl durchzog seine Bruft, und halb träumend solgte er der Familie in das Wohnhaus, wo die jungen Männer von der Arbeit

eben gurudtehrten, und die alte freundliche Grofmutter bas Rachtmahl bereitete. Er ftand tief ergriffen, als der Greis im andächtigen Kreise ber Seinigen entithe bas Abeudgebet verrichtete, und er legte fich mit einer nie gefühlten Aube ber Seele schlafen.

So verstrich ein Tag bem andern gleich. Sie waren alle mit Arbeit und hänsticher Freude erstüllt. Wolfgang vermied gestiffentlich ben Schein, ben Muhamebaner bekehren zu wollen; benn erleben sollte er erst mit ihnen die christliche Religion, das Seil erst empfinden lernen, das in der Besolgung ihrer Lehren berucht, und so in der Sehnsucht nach ihr erst reisen zur Anfnahme in den christlichen Sund.

Der alte fromme Comthur Raimund hatte feinem Bruber biesen Weg vorgeschrieben, und tam oft, nach bem Gelingen zu fragen. Doch ließ er sich niemals vor Muley sehen, benn bieser sollte ihn jetzt woch nicht wieber erkennen.

Minley's sinstrer Gram verschwant nach und nach, und bie Sehnsucht nach seiner Heimath machte endlich der Liebe zu Bolfgangs Familie Plat. Er konnte nicht mehr ohne die Kinder senn, die so innig an ihm hingen; er freute sich, wenn der Morgen kam, mit den Ettern an die Arbeit zu gehen, das Mahl in froher Unterhaltung mit ihnen zu theisen, und am Abend Bolfgangs ernsten Gesprächen Aber Menschenwerth und Bestimmung, über Angend und Resigion zuzuhören. Langsam, aber endlich doch, sielen ihm die Schuppen von den Angen, und die Strahlen der driftlichen Lehre singen an sein Herz zu erwärmen und zu erfreuen.

Einst besauschte ihn Wolfgang, wie er in einer Laube unter ben Kindern saß, und ihm das ätteste Wilden ein einsaches Erneistz von Sbenholz zeigte, welches sie an ihrem Geburtstage heut von der Großmutter zum Geschent erhalten batte.

"Aber bu armer Mann," iprach Bas And, "bn kennft ben Beiland wohl noch nicht, ber bier an's Krenz geschlagen ift? 36

will bir von ihm erzählen!" und hiermit begann bas Rind seine einsach ruhrenbe Geschichte, in welche bie übrigen Geschwister manchen schwen, gehaltvollen Spruch mit einstochten, ben Christus gesagt hatte, und ben sie auswendig konnten.

12

T.

٤:

2

ı g

5

Ė

á

ıÌ.

. 2

٢

ŗ.ŧ

į

ķ

ì

t

Muley hörte sehr bewegt zu. Er ließ sich willig erzählen, was er schon wußte, benn ans bem Munbe ber Kinber klang es ihm viel rührenber und zog viel tröstlicher in sein herz.

"Und nun sieh dir den lieben gekrenzigten Heiland nur recht innig an!" suhr das Kind fort; "wie selbst der Tod sein freundlich Antlit nicht hat verstellen können, und klisse das liebe Bild einmal recht herzlich, benn sein du nus so lieb hast, bent' ich immer, du seinst auch wohl schon ein Christ, benn Jesus sagt ja: "Daran soll man erkennen, daß ihr meine Jilnger seph, so ihr Liebe unter einander babt!"

"Und vor allen liebte er auch die Kinder!" fiel ein Knabe ein, "und sagte sogar einmal zu seinen Allngern: Lasset die Kindsein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich!"

"Ja!" rief Milen, burch biese kinbsiche Einfalt auf bas tiefste erschüttert, "ja, in eurem reinen Herzen wohnt ber Friede Gottes!

— O bu großer, heiliger Mann, laß ihn auch in meine Brust einziehen!" und hiermit ergriff er bas Erucifix, welches ihm bas Kind noch hinhielt, und brückte weinend sein Gesicht barauf.

Da trat Wolfgang auf ihn ju und fprach, als habe er von ihrer Unterredung nichts vernommen: "Du bift nun ein Jahr bei mir. Ich habe dir zeigen wollen, wie wir nach den Borschriften unserer Religion unsere Feinde behandeln. Du haft das Leben und Wirken einer chriftlichen Familie gesehen; jetzt bift du frei, du kannft in beine heimath zurücklehren, wenn es bir gefällt!"

Muley schwieg betroffen und ftarrte auf bas Crucift; in seiner hand. Aber die Rinder hingen sich an ihn und riefen: "Rein, Conwald, fammtl. Berte IV.

bu sollst uns nicht wieber verlaffen! Du follst bei uns bleiben, benn bort bat bich niemand so lieb als wir."

Da ftlirzte er weinend in die Arme des Greises und rief: "Ia, behaltet mich dier! stoft mich nicht wieder hinaus in die leere lieblose West! Ich will ein Christ werden, wie du es bist!"

Und vor ihnen stand ber alte Comthur Raimund. "Muley!" rief er, die Arme ausbreitend, — da erkannte er ihn wieder, und sie hielten sich lange, lange sprachlos umfaßt, und nur die Herzen schlugen laut an einander.

"Du bift mein Schutgeift!" fprach Muley; "bu haft mir einft bas Leben, jest aber bie Segle gerettet."

Der fromme Comibur schlittelte aber sanft bas Haupt und antwortete: "Richt ich! Der herr nur ift machtig in ben Schwaden und Chriftus allein ift bie Wahrheit und bas Leben."

## Der Räfer.

Anabe.

Sieh, Bater, boch bem Räfer zu, Und laß dir hier ihn zeigen. Er gönnt sich weber Raft noch Ruh, Den Halm hinauf zu steigen. Das Hälmchen aber bengt sich nieber Und auf die Erbe fällt er wieber.

Aufs neue geht er rliftig bran Und will burchaus nicht weichen, Und strengt die kleinen Kräfte an, Die Spitze zu erreichen. O tomm und laß uns stehen bleiben, In sehn, wie lang er's so wird treiben!

Der Dater.

Der Rafer kann ein Beispiel bir, Mein Kind, fürs Leben spenden. Sieh, wie sich's milbt, bas kleine Thier, Die Arbeit zu vollenden. Will auch bas Werk nicht gleich gelingen, Durch Dauer muß man es erzwingen.

### Anabe.

Schon sechsmal sief er in das Gras, Und läßt sich noch nicht Friede. Jeht sitt er still, als bächt' er was. Gewiß, nun ist er milde! Doch nein! — schuell breitet er die Flügel, Fort ist er über Thal und Hilgel!

#### Der Bater.

Er ist bes Menschen trenes Bilb, Bie er sein Tagwert treibet; Der, wie ihm auch ber Busen schwillt, Doch nur auf Exben bleibet, Und seines Geistes Kraft und Stärle Oft setzt an menschlich schwache Werke.

Am blimen Halm strebt er empor, Beugt auch ber Halm sich nieber, Und wenn er alles gleich verlor, Doch hofft aufs neu er wieber, Bis endlich auch ber Geist die Flügel Schwingt über Zeit und Schummerhügel.

# Die Reise auf das Riesengebirge.

Bortfebung bes Mahrchens: "Rubegabl und feine Schweftern."

### Erfte Abtheilung.

- "Auguste!" rief ber Oberamtmann hirt, nachbem er eben einen Brief gestegelt hatte, "Auguste! wie war boch die Abresse au ben Dottor Mispickel? ich habe sie in ben Tob hinein vergeffen!"
- "Ja so geht mir's auch!" antwortete die Oberamtmännin nachsiunend; "doch ift mir's fast, als wäre von hunden dabei die Rebe gewesen. — Spit — Mops"
- "Ei warum nicht lieber gar vom Bubel!" fiel er halb ver- . briefilich ein.
- "Siehst bu wohl?" erwieberte sie lächelnb, "daß bu mir auch im Bibersprechen Recht geben nuft? Dein Pubel bringt mich auf die richtige Spur, beun eben in ber Pubelbande' sollten die Briefe abgegeben werben."
- 1 Bauben heißen bie einzeln umber liegenben Bohnungen auf bem Miefengebirge. Sie werben nach ben Namen ihrer Bester genannt, 3 B. Sampelbaube, Aubelbaube u. f. w.; lettere liegt zwischen bem Elbfall und ber Schneefoppe.

Der Oberamtmann nicte und forich benn alfo:

An ben herrn Dottor Difpidel, berlihmteften Argt

in Colefien.

Abjugeben in ber Pubelbaube auf bem Riefengebirge.

Ihr werbet hoffentlich das Mährchen "Albezahl und seine Schwestern" zu Anfang biefes Buches noch nicht vergessen haben, meine lieben kleinen Leser, und euch erinnern, wie der Oberamtmann hirt und der Dottor Mispickel beim Abschied im Bade einander das Bort gaben, sich im nächsten Sommer in Schlesten wiedersinden und gemeinschaftlich das Riesengebirge bereisen zu wollen. Des Oberamtmanns Familie erinnerte den Bater bei seder Gelegenheit daran, denn sie hoffte ihn begleiten zu dürfen, und da die schönen Tage des zeitig eintretenden Frissjahrs ihn selbst dringend mahnten, seinen Plan für den Sommer zu entwersen, so ward denn obiger Brief an den Dottor Mispickel abgesendet.

Benige Wochen nachher ging zwar ein Antwortschreiben, jeboch nicht vom Doltor selbst, sonbern vom Bestiger ber Pubelbaube ein, welches also lautete:

Mein lieber Berr Obgramtmann!

Durch einen expressen Boten wurde mir vom Hirscherger Bostamt vor brei Tagen ein Brief zugesendet, den ich an den herrn Dettor Mispielel besorgen, und wossit ich 16 gute Groschen Botenlohn austegen sollte. In gänzlicher Ermangelung aber der Belauntschaft dieses Dottors, wie auch der 16 Groschen, nahm ich den Brief nicht an, sondern schickte den Boien wieder damit zuruck, wo er bergesommen war.

"Der grobe Mann!" murrte ber Oberamtmann bagwischen,

"meinen Brief nicht einmal anzunehmen!" — Dann las er weiter :

Als ich seboch balb barauf aus ber Hitte trat, um etwas Holz zu hauen, war mir's fast so, als stedte mir einer von hinten eine tlichtige Ohrseige. — Zwar hab' ich bergleichen bittere Friichte lange nicht genossen, seboch seuerte mir Ohr und Backen gerabe so, wie es mir sonst in meinen Anabenjahren zu geschehen pflegte, wenn mir ber Herr Schulmeister seine filns Finger barauf gelegt hatte, worans ich benn auf eine bergleichen schloß.

"Recht fo!" rief Willibalb , "bas boje Gewiffen hat ibn ge-fcflagen!"

Den rlidkehrenben Boten aber, suhr ber Bater fort, sibersiel ein großes Unweiter, bergestalt, daß er umkehren und ganz burchnäßt abermals bei mir einkehren mußte. Er hatte sich jedoch taum an den warmen Ofen gesetht, als ein stattlicher herr mit einer etwas rothen Nase und einer Brille darauf gleichfalls eintrat, dem der Regen eben nicht viel angehabt zu haben schien; und bieser war der herr Doktor Mispielel, und so kam denn der Brief auch in seine hande, wossie er auch das Botengelb reichlich erlegte.

"Der arme Brief," meinte die Mutter, "hat gar eine fible Reife gehabt. Das Unwetter und unser Freund tamen zur guten Stunde!"

Es ift mir aber aufgefallen, santete ber Brief weiter, baß ein gelehrter Dottor nicht selber schreiben mochte, sondern daß er mich aufforderte, dassenige, was er mir sagen würde, zu Papier zu bringen, welches ich benn auf beiliegendem Zettel auch gethan. Unter bem Borgeben jedoch, als wolle er seinen Namen unterschreiben, nahm er hieranf ein Splittchen Kien vom Osen, und trigelte, so wie die Kinder psiegen, auf dem Papier herum, worans ich denn ersehen, daß der Raun bisweisen kindisch sein mag. Ein weiteres

weiß ich nicht zu berichten, bitte aber, bergleichen Briefe nicht mehr in meiner Pubelbaube abgeben zu laffen, westhalb ich verharre Dero

> bienstwilliger Christoph Schat.

Der beiliegenbe, bom Dottor biltirte Zettel lautete also:

"Dero Brief habe ich erhalten. Mein Knecht Sturm hat mir ben Boten zugeführt. Meinethalben mögen Sie reisen; bie Menschen glauben num einmal, bas Riesengebirge schmude sich nur für sie, wenn es seine bunten Reiber anlegt. Ich werbe mein Bersprechen halten und Sie in ber Gegend hier erwarten. Bringen Sie aber ja Ihre Familie und guten humor mit, benn ich hosse mit Ihnen eine recht luftige Reise zu machen!"

"Pust mir einmal bas Licht!" fagte ber Oberamtmann; "ich muß boch feben, ob von einer Ramensunterschrift teine Spur zu erkennen fenn follte!"

Als aber hierauf sein zweiter Sohn, ber kleine Ernft, sich ber Lichtschere bemächtigte, und mit ungeschicktem Eiser bas Licht gar austöschte, so baß nun alle im Dunkeln saffen, stand plotzlich bes Dottors Rame kar und bentlich mit feurigen Buchstaben auf bem Bavier.

"O allerliebst! allerliebst!" riefen Mutter und Kinder, und wiesen das Licht wieder zurück, welches eben ein Diener ins Zimmer bringen wollte; "ber gute Doktor hat einen Scherz mit uns machen wollen!"

"Es ift ein feines chemisches Kunftstid!" meinte ber Bater; und wischte vergeblich mit bem naffen Finger barüber bin; "bie Phosphorbinte ift sehr gut und fest! Wir wollen ben Brief an ben Spiegel fieden!"

Und nun ward benn ber Plan jur Reise entworfen, wobei bie Kinder ben Bater wohl zehnmal baran erinnerten, bag ber

gute Dotter ausbrücklich geschrieben habe: er folle seine Familie mitbringen! und bas heiße boch wohl: "alle Kinber!" benn alle geborten ja jur Familie!

Der Bater meinte aber, bis jum Juni fet noch Beit, und wer bis babin gut und fleißig gewesen set, ber solle allerbings jur Kamilie gehören.

Die erste Mainacht zog ftürmisch und graufig vorüber. Das Toben und Janchzen in der Luft zur Mitternachtsstunde verklindigte das Fest, zu welchem die Heren auf den Blocksberg zogen. — So verächtlich diese eitlen, gottlosen Träumereien der Menschen dem Rübezahl auch waren, so mocht' er sie doch wohl bennzen, um allerhand Aurzwell mit ihnen zu treiben. Er psiegte deshald seine beiden Schwestern, Heisperlichen und Eissluthel, in der ersten Mainacht zu einem Gastmable auf das Riesengebirge und zur Jagd auf die Lustgestalten der Jauberer und Heren einzuladen, welche aus Ziegenböcken und Besenstielen durch seine Grenzen ritten. Die weit vorbeiziehenden beschöß das Söhnchen aus einem trykallenen Blaserokre mit glübenden Sternschuuppen; desenzen zehr, welche ihren Weg über das Riesengebirge selbst zu nehmen wagten, wurden wie die Krammetsvögel in Herendohnen gesangen und, und nachdem man sie gezeichnet, wieder entlassen.

Ein alter Gnome, welcher ben heibeläuferbienst versah, melbete so eben, daß man vom Dohnenstriche her ein ängstliches Gequide vernehme, und sich wahrscheinlich bereits etwas gefangen haben milffe. Rübezahl eilte seine Schwestern borthin zu führen, wo benn auch wirklich in hexlein in einer Schinge zappelte. Die Lobesangst ber Gefangenen belustigte ben Berggeist nicht wenig, und heisperlichen, seine Schabenfreube theilend, bezeugte große Luft,

fie mit einer Hanbvoll glithenber Baffertropfen zu befprengen; allein bas mitleibige Eisfluthel ibste bas arme Ding ans ber Schlinge und wollte fie eben wieber entwischen laffen, als die Geschwifter barauf bestanben, die Gesangene siber ihre Berhältniffe vorher wenigstens noch etwas anszufragen und sie bann zu zeichnen.

"Ach! bu mein lieber himmel!" seufzte das hexlein, "qualen mich Ihro Excellenz nicht, ich kann burchaus nicht in Dero Dienste treten. Ich habe einen lieben guten herrn, bin die Ausgeberin und hansfreundin des herrn Raths Schnüffelberg, bin eine treue, anhängliche Seele und heiße Charlotte Plapper!"

"Heiße Sie meinethalben wie Sie will!" fuhr Alibezahl auf. "Ich frage nur, was Sie hier sucht und wer Ihr erlandt hat, meine Grenzen zu überschreiten?"

"Entschuldigen Sie, mein allergnädigster herr Graf! aber es ist mir selbst nur so wie im Dusel bewust. Mein liebwertbester herr Principal, der herr Rath Schnlisselberg, erhielten mit septer Bost angenehme Briefe. Der herr Oberamtmann hirt wollen mit Familie uns besuchen, und barliber frenten sie sich gar sehr und sprachen viel vom herrn Dottor Mispickel und von Karlichen und vom Riesengebirge, und von der Pudelbaube, und von Rehbraten, und von Basselsinchen, und von Ungarwein, und von unten und von oben, und von Buttermilch und vom herrn Dottor Mispickel und von Karlichen."

"Fal'le Sie nicht, und traume Sie ruhig fort!" fagte Ribezahl und ftredte feinen Stab befehlend ans.

Charlotte Plapper senfzte tief auf und fuhr dann ruhiger fort: "Und das alles nahm ich mir zu herzen und frente mich selbst darüber, und sprach gestern Abend heimlich mit unserm alten schwarzen Ziegenbod, er sollte mich heute Nacht über das Riesengebirge fübren, denn hier gedacht' ich dem lieben Herrn Dottor Wispiedel auch zu begegnen, und ihn auf eine Suppe bei uns einzulaben, zu welcher ich mir die Peterfilie vom Blockberg holen wollte. Aber ich bitte recht sehr, lassen mich Ew. Gnaben nur laufen, sonst tomm' ich zu spät, benn ber Markt hat schon seinen Ansang bort genommen, die Hölenweiber haben schon ausgelegt, und die Suppenkräuter geben reikend ab!"

t

1

ì

t

1

Die beiben Schwestern lachten laut auf; Rübezahl aber sprach: "Ich habe genug! boch sollst bu für beinen Besuch ein Anbenten mitnehmen!" hiermit brildte er ihr eine große Warze auf bie Nase und katschte so laut in die hände, daß es wie ein Schuß in das Thal hinab scholl, worauf benn die Inngser Plapper verschwand, benn sie erwachte so eben dabeim in ibrem Bette.

Ihr must nämlich nicht glauben, meine lieben Kinber, baß an ber alten Sage, die Heren zigen in der ersten Mainacht zu einem greulichen Feste auf den Blockberg, ein wahres Wörtchen setze Rur aus der Einbildung und den Träumen der Menschen ist diese Fabel entstanden. Wer sich mit bosen, sinnlichen Gedanken zu Bette legt, der hat auch bose und finnliche Träume, denn die Seele macht unsere Wünsche und Gedanken im Traume zur Wirklichkeit und aur That.

Bor Ribezahls Geisterblick formten fich aber bie Träume ber Menschen, sobalb sie barin seinen Grenzen nabe kamen, alsbalb zu wirklichen Gestalten. Deshalb mocht' er fie in ber ersten Mainacht gern belaufchen, um mit ihnen sein Spiel zu treiben, wie es eben mit Charlotte Plapper geschab.

"Run, mein liebes Brüberchen," begann heißperichen böhnisch lächelnb, "bu wirst ja recht angenehme Sommertage verleben, benn nach ben Erzählungen bes monbsüchtigen Plappermauls rüsten sich beine vortresslichen Freunde vom vorigen Jahre schon wieder zu neuen Besuchen!"

"Ich hatte beim Wifchieb allerbings versprochen, mit ihnen bas Riesengebirge zu bereifen," antwortete Rübezahl Meinlaut; "wer

glaubte benn auch, daß fie nach Jahr und Tag noch baran beulen würden?"

"Bar' es bir benn erwilnschter, wenn fit bich vergeffen hätten?" fragte bas fanste Gissinthel; "thut bir's nicht wohl, bag sie weit herreisen, nicht bloß bein schönes Gebirge, nein, auch bich selbst zu sehen?"

"Ei, ber Doktor Mispidel war auch ein herrlicher Zeitvertreib für die Gesellschaft!" siel Heisperlchen em; "ein launiger, spashaster Mann, so eine Art von Taschenspieler. Solche Leute haben die Menschen am liebsten. — Run, mache dich nur wieder auf recht berbe Späsichen gesast!"

"Ich bin aber tein Taschenspieler gewesen!" suhr Ribezahl auf. "Ich habe im vorigen Jahre eine gar angesehene Rolle im Babe gespielt. Krage nur bie Eisfluthel!"

"Und hast gar liebe Erfahrungen gemacht, und ben armen Menschen gar tief ins Herz geschaut!" antwortete biese. "Dentst bn noch an die Augenoperation und an das zerschmetterte Bein der Mutter, die bein tobt geglaubtes Kind retten wollte?"

"Ich bente noch baran!" sprach Rübezahl, und stand im Begriff, ber andern Schwester ben Borgang zu berichten. Diese ließ ihn aber nicht zum Wette kommen und sagte: "Ich kenne die ganze lächerliche Geschichte; du hast sie mir ja gleich brühmarm erzählt. Aber was ist denn nun besonderes daran? Ihr habt die Mutter- und Kindesliebe gesehen; die will ich ench in jeder Habt die geigen, worin das Wild seine Iungen säugt, in jedem Restehen, worin der Bogel seine Brut klittert. Der Mensch hat also hier vor den Thieren nichts vorans, und was er anderweit vielleicht vorans hat, den Berstand und die Eindisdungskraft, das eben macht mir ihn oft widrig und verhaßt, denn es treibt ihn nur zur Selbstucht und zu halb wahnstnuigen Träumereien. Wollt ihr mir nicht glauben, so schaut doch hinaus auf das vorliberziedende

herengefinbel; in ihren holben Gefichtern tann man bie liebevollen Gefinnungen lefen, bie fie im herzen tragen!"

1

1

ſ

ļ

"D las boch biese thörichten Trünmer!" erwiederte Eisfluthel.
"It ihre Anzahl boch nur gering, während Tansende bort unten fromm und ruhig unter ihren Lieben schlafen, und nichts von solchen bölen Gedanken wissen! Glaube mir, die Freunde, welche sich unser Bruder bei mir erworden, würden dich bald überzeugen, daß Berstand und Einbildungstraft ein paar töstlich himmelsgaben sind, sohald sie mit zwei andern Genien in einem Herzen wohnen, die der Schöpfer den Menschen als Begleiter durchs Leben gegeben hat!"

"Und wie heißen benn biefe Genien?" fragte heißperlchen. "Ich sehe bie Menschen boch auch alljährlich an meiner Quelle, aber ich habe noch nichts von bieser himmlischen Begleitung gemertt!"

"Ber fie felbst nicht kenut," sprach Eisfluthel, "ahnet fie auch bei anbern nicht. Aber bei unfern Freunden wlirbest bu fie sinden!"

"Da hatte ich fast Luft, sie auf meine eigene Weise zu suchen!" entgegnete die Schwester und versicherte, es solle ihr ein Leichtes sein, des Bruders gerühmte Freunde ebenfalls zu lieblosen, selbst-slächtigen Handlungen zu verleiten, und ihnen den Kopf auch so zu verwirren, wie jenem vorliberziehenden Herenschwarm.

Ribezahl suchte endlich bem hitzigen Streite ber Schwestern baburch ein Ende zu machen, daß er einen Bersuch vorschlug. Die alte Luft au schwenfrohen Reckereien stieg dabei unbestegbar in ihm auf, da er hier ein weites Feld bazu vor sich sah, und so beschloß man benn, was auch das gute Eisssuthel bagegen einwenden mochte, den Besuch der Freunde anzunehmen, um sie eine Feuerprobe bestehen zu lassen. Deisperichen versprach mit Freuden von der Geellschaft zu sehn und eine Rolle dabei zu übernehmen.

"Ich wette barauf," fprach fie lächelnb, "bie Freunbschaft soll ein luftiges Enbe nehmen, und bie ganze noble Gesellschaft hier auf ber Schneeloppe ihr Hexenfest halten wollen, wie jene auf bem Blockberge bort!"

Eisfuthel schwieg ernst und nachdenkend und lehnte die Einsaung ab, indem sie vorgab, ihre Quelle nicht verlaffen zu bürfen. Jedoch vermochte sie Geschwister zu dem Bersprechen, ihre Gnomenbrillen dießmal nicht aussehen, sondern die Menschen nur mit menschlichen Angen betrachten zu wollen.

"Wenn wir uns wiebersehen," sprach fie, "werbet ihr mir selbst die beiben Engel nennen, die dem Menschen schitzend zur Seite stehen, und euch vielleicht gar innig sehnen, ihretwegen bei ben Menschen zu wohnen."

So wurde benn Rubezahl burch biese Unterrebung bestimmt, ben späterhin eingehenben Brief bes Oberamtmann hirt bergestalt zu empfangen und zu beantworten, wie wir es bereits gehört haben.

Der Monat Juni war nun zur Palfte verslossen, und im Hause des Oberamtmanns alles in voller Reisezurtlftung begriffen. Die Eltern gaben den Vitten der Kinder nach, denn sie waren gut gewesen und gehörten also zur Familie, ließen den großen holsteiner Reisewagen anspannen und packten, außer dem ältesten Sohne Williabl, auch noch die beiden Mädchen Jeannette und Antonie, und den sienen dicken Ernst mit aus. So ging es denn nun fort nach dem schnessen Schlesten hin, wo der herr Nath Schnüffelberg und dessen gastreich empfingen und dann mit ihnen den Plan zur Wanderung auf das Riesengedirge entwarsen.

Barrend bie Minner bei einem Glafe Ungarwein bieß alles besprachen und die Frauen fich gegenseitig von ihren handlichen Einį

1

ą.

!

İ

1

1

1

richtungen unterhielten, führte Willibald bie Geschwister in den Garten und zeigte ihnen die fernen gewaltigen Massen des Riesengebirges. Die Sonne ging eben unter und röthete die Wolsen, die unter dem Gipfel der Schneekoppe langsam vorüber zogen, so daß es aussah, als winde sich der Riese dort vor dem Schlasengeben noch ein purpurnes Band um die Stirn.

"Ach, bie Berge find boch aber gar zu boch!" sagte Jeannette; "wie weit steigen wir benn etwa hinauf?"

"Bis auf ben allerhöchften Gipfel!" antwortete Willibalb.

"Ia, ja!" rief Antonie, "wo bie rothen Wolfen ziehen, bort will ich fieben!"

"Da muß einem ja aber schwindlich werben!" meinte Jeannette; "beukt nur, man steht ja bann beinahe im Himmel!"

"Schwindlich? Die Schneeloppe ift nur 4950 Fuß liber ber Meeresfläche erhaben," fiel ber Keine Ernst im belehrenden Tone ein, "und ich gebente in meinem Leben noch etwas böher zu steigen!"

"Und je höher man in die reine frische Luft hinaussteigt," erzählte Billibald, "um besto freier und wohler wird einem zu Muthe, und um besto höher und höher sehnt man sich hinaus. Seht, dort tressen wir den guten Doktor Mispidel und den lustigen Karl. Ach, wenn boch Abolph und Amalie auch zugegen wären, mit benen ich im vorigen Sommer die Berge erstieg!"

"Und auch bie gute Muhme Mauthen, bie euch fo herrliche Geschichten ergablte!" fagte Antonie.

"Und bas Meine Gneislein nicht zu vergessen!" rief Ernst; "mit bem wollte ich recht spielen und ihm vielleicht noch manches lebren!"

Bährend die Kinder also sprachen, tam die gefällige Hausfreundin des Rathes Schniffelberg, die uns im Traum bereits bekannt gewordene Charlotte Plapper, und brachte ein Körbchen reifer Erbbeeren. Sie nothigte mit vielen Worten bie Rinber jum Effen, was fie nicht nothig gehabt hatte, und tam benn auch auf bie ju unternehmenbe Gebirgsreife.

"Auf bem Riesengebirge ist es zwar recht schön und anmuthig," sprach sie, "aber nehmt end vor bem Tenfelsbart in Acht, meine allerliebsten Kinderchen; das ist eine böse, gistige Blume. Ich habe nur ein einzigesmal daran gerochen, und da ist mir denn gleich die große Warze aus der Rase gewachsen, die ich mit nichts zu vertigen weiß. Ich gedenke mich aber noch an den klugen Herrn Dottor Mispidel zu wenden, der wird mir wohl davon helsen!"

Jeannette griff sich schnell an ihre Rase, und Billibalb meinte, bie Anemona Alpina seh, so viel er bavon gelesen, eben nicht von giftiger Ratur. Allein Charlotte Plapper blieb bei ihrer Be-bauptung, versicherte, daß Rübezahl ben Samen bieser Blume alljährlich selbst ausstrene, und wußte ben Kindern von diesem Bergegiste eine Menge Spulgeschichten zu erzählen, so daß ihnen ganz bange zu Muthe wurde.

Am andern Morgen brach man zeitig auf. Zwei Wagen faßten die Reifegesellschaft. Heiterer, froher Sinn begleitete alle, und große Erwartungen schwellten den Kindern das Herz. Den Mittag brachte man in Warmbrunn zu, denn hier gedacke man unter den Babegäften den Dottor Mißpidel aufzusinden, allein vergeblich; niemand hatte ihn gesehen, ja man kannte nicht einmal seinen Namen. Willibalds scharfer Blick hatte jedoch bald eine andere liebe Gestalt erspäht; er flog von des Baters Seite in das dichteste Gebränge der Menschen und sührte mit kantem Indel die Frau Mauthrendantin zu den Eltern her. Denkt euch nur die werbefchreibliche Freude, mit der Eltern und Kinder sich um sie der brängten! Die Mutter schloß sie liebreich in ihre Arme, die Kinder tlisten ihr die Hande Willibald rief unaushörlich: "das ist die Muhme Mauthen! Seht ihr, das ist meine liebe theure Muhme

Mauthen!" — Die Mauthrenbantin schien liber bieß Jusammentressen nicht weniger erfreut, und gab ben Bitten aller willig nach, sich an die Reisegesellschaft anzuschließen und die Wanderung auf das Gebirge mitzumachen. Bom Doktor Mispieles wußte sie seboch auch nichts zu sagen, und verwies die Freunde auf die Pubelbande, wohin sie ihm ja die Briese hatte senden milisen.

"Wo ift benn aber Dero Gneislein?" fragte Ernft; "ich habe mich auf bieß wohlbreffirte Blinden aan befonbers gefrent!"

ţ

ı

ŧ

1

1

"Das arme Thierden ift mir gestorben," antwortete bie Mauthxenbautin; "seitbem habe ich mir teinen hund wieber angeschafft!"

Die gute Muhme Manthen blieb nun bei unsern Freunden, und suhr mit ihnen am Nachmittag ab, um heute noch die flattlichen Auinen des Kienastos zu besuchen. Aber in dem Dorfe, wo man deshalb absteigen und die Wagen lassen wollte, sand sich ein solltes Gedrünge von Menschen im Gasthofe, daß es unmöglich schien unterzutommen.

"Bas gibt es benn? was geht benn hier vor?" fragte ber Rath Schuliffelberg. "Ift etwa ein Ungfild baffirt?"

"Ei warnm nicht gar!" antwortete eine alte Frau. "Der schlesische Wunderbolter ist hier, brinnen im großen Saale steht er und kurirt nach Herzenstusst. Sehen Sie mich nur an, mein werther Horr, wie ich wieder jung geworden bin! Mit stebenzig Jahren ging ich zu ihm hinein; aber er machte den Finger nach unschwiede mir dreißig Jahr von der Stirne weg. Jeht geh' ich wieder auf den Tanzbaden. — Eilen Sie! Machen Sie auch, daß Sie hineinsommen, ein zehn Jahr weniger könnten Ihnen auch nichts schaden!" Sie lachte bei diesen Worten auf eine etsthafte Weile und binkte an ihrer Kritche vorliber.

"Der Bunberboltor?" riefen bie Franen. "Der Bunberbotter?" wieberholte ber Rath; "ich mare boch nengierig, feine Beilmethobe wenigstens kennen zu bernen. Kommen Sie, lieber Couwalt, sammtt. Werte, IV. Oberamintann, wir wollen uns burchbrängen und unfern Franen bann Nachricht bringen!"

Indem beibe num in den Saal gehen wollten, sirbinte ihnen das Bolt mit der Nachricht daraus schon entgegen, daß die gischliche Heilfunde heute vorüber seh und der Arzt ste auf morgen wiederbestellt habe, und "Plat! Plat!" erscholl es, "der Wunder-dottor kommt selbst!" — und mit ernster Miene schritt gravitätisch durch das staunende Bolt der Doktor Mispickel, — hinter ihm her der steine Karl, auf einem Teller Geld einsammelnd, welches er augenblick wieder unter das Bolt answarf, wodei er sich über die dahurch entstehende Balgerei und Unordnung todt sachen wollte. Die Freunde trauten kaum ihren Augen und zögerten noch den Bewinderten anzureden, als Willials mit zwei Sähen schon zum Wagen hinaus war nud an seiner Daud hing. Auch Karl schenderte den lehten Geldrest sammt dem Teller unter das Bolt und stätzte mit großer Freude auf Madame Hert zu, hing sich an ihren Pals und nannte sie seine liebe gute Mutter.

Doltor Mispidel bewilltommte bie Freunde und zog fie ans bem Schwarme der gaffenden Menschen mit sich fort. "Ich habe Sie bier schon lange erwartet, meine Werthen!" sprach er, "und um mir die Zeit zu vertreiben, indes ein bischen kurirt!"

"Und haben fich beiläufig bie Bewunderung ber Meufchen erworben, Sie Glücklicher!" fagte ber Rath.

Doktor Mispieles sah die Mauthrendantin mit triumphirendem Acheln an und sagte: "Hätten Sie nicht auch Lust, meine veretete Freundin, sich von mir heilen zu lassen? Ich weiß, Sie leiden an zärtlicher Gemüthstrankheit, und je weniger ich erwarten kounte, Sie unter uns zu sehen, um besto mehr liegt mir daran, auch Ihre Bewunderung zu erwerben!"

"Die haben Sie ichon!" erwieberte jene lächelnb. "Ihr Probefild icheint Ihnen trefflich gefungen!" ř

ı

Unter mancherlei froben Mittheilungen eilte man jett, ben Helsen zu ersteigen, auf bessellen Gipsel die Reste des alten Schlosse Kienast stehen. Karl war mit den übrigen Kindern bald vertraut, sie tannten sich ja schon aus Willibalds Erzählungen; er sprang mit ihnen voraus in die Ruinen des Bergschlosses, die sein Spielplat und Lieblingsausenthalt waren; denn wenn er mit dem Bater aus dem unterirdischen Gnomenpalast disweilen an das Licht herausstieg, und der alte Rübezahl sinnend dann auf der Schneekoppe stand, in das fruchtbare Land hinadzuschanen, oder den Zug der Wolken über das Gebirge zu ordnen, so mochte das kleine Gnomchen am liebsten auf dem Kienast sein Wesen, in den alten versallenen Gängen und unterirdischen Gemächern der Burg mit seines Gleichen Berstecken spielen, oder sich auf den alten, hohen Thurm stellen und Gesichter schneiden, wo dann die Leute im Thale glaubten, das Wetter leuchte.

Babrend bie Linber icon pollig Befit von bem Schloffe genommen hatten, langten enblich auch bie Eltern mit bem Dottor und ber Manthrenbantin auf bem Relfen an. Gin Landmann aus bem nächsten Dorfe, welchem bie Aufficht über bie Ruinen anvertraut und bas Berumführen ber Fremben baselbft aufgetragen ift, und ben man benbalb icherzhafter Beise ben Commanbanten qu neunen pflegt, empfing oben bie Gefellichaft, zeigte ibr bas Gebenswertbe und unterließ auch nicht, unter antern die allgemein betanute Gefdicte von bem iconen Fraulein Runiquube au ergablen. welche einft biefes Schloß befeffen und unter ben vielen berauftrömenben Rreiern nur bemienigen ihre Band verbeißen batte, ber fühn und geschickt genug fen, oben auf ber jadigen Burgmauer rings um bas Schloß berumgureiten. Biele Ritter maren aus Rurcht vor bem gräßlichen Wageftud wieber abgezogen; mehrere, bie es in Liebe und Ribnbeit wirklich versucht, in die schauberbafte Tiefe gerforestert bindbgefturzt, und bas Kräulein mar unbesiegt und allen

Rittern bobulvrechend auf ihrer Burg geblieben. Da batte benn endlich ber tabfere Landgraf von Thikingen, nur um ben Franenbodmuth zu bemutbigen und bie Ritterebre zu retten, bas fdwere Bagefilick wirtlich bestanben , bes Frauleins Sand aber bieranf mit Berachtung zurlickgewiesen, und ihr foggr als Reichen feiner tiefften Berachtung einen Badenftreich gegeben. Der Commanbant wufite biek alles awar schmucklos, aber recht ergreisend au erzählen, und batte eben geendet, als bie Kinber beraugesvrungen tamen und Mabame Sirt in ibn brang, seine Ergablung ber Rleinen wegen noch einmal zu wieberbolen. Doch bie Mantbreubantin winfte ibm an ichweigen, und erbot fic bie Cache noch ausführlicher m berichten, welches bann befonbers von ben Rinbern mit groker Frende angenommen wurde, indem Willibald bebaubtete, so vor trefflich tonne boch niemand ergablen, als bie Mubme Mantben. Man fette fich, um auf bem Blat zu fepn, worauf bie Begebenbeit geschehen, auf bem Burgbof neben ber mitten barin noch ftebenben alten Schanblante nieber, worauf bie Mantbrenbantin bie Erzählung aufe neue begann.

Während sie aber mit lebendigen Farben die schöne alte Ritterzeit schisorte und gar anmundig zu beschreiben wußte, wie das versallene Bergschloß hier einst stattlich seine Zinnen erhoben, als es von der schönen Runigunde bewohnt worden sey, sing der alte Felsen leise an zu erbeben, als wolle er das grane Moos vom Haupte abschützelu, und als ob sie ans langem tiesen Schlase endlich erwachten und eilig vom Lager wieder aufflünden, so stiegen als bald die Mauern und Zinnen und Thürme der Burg aus dem Schutt empor und wurden von unstchtbaren Handen in wenig Minuten wieder erbaut. Aber die Manthrendantin erzählte immer weiter sort, als gewahre sie nicht, wie die alte Zeit, deren Bild sie entwarf, sich wieder um sie her gestaltete, und da ward es nuter ihnen in den verschützeten Gewöstern und versunkenen

and lebenbig, und regte fich und flieg bie Stiegen binauf, baf bie Tritte burch bie Zimmer, und bas Sporengeffirr burch bie gewölbten Gange, und bas muthige Roffeswiehern aus ben Ställen wiederballte. Rett aber fak bie Mauthrenbantin and nicht mehr vor ihnen auf bem Steine, fonbern ericbien, in toftbarem Bewanbe und icimmernbem Schmude, als bas munbericone Rraulein Runiaunde auf bem Soller und fab mit bezaubernbem Lachein auf bie Manner berab, bie in glanzenben Rifftungen por ibr im Burg-Die Frauen bingegen faften als alte ausammengeschrumpfte Mütterchen mit ihren in Lumben gebillten Kinbern wie Bettler am Thor und blidten erfdroden um fich ber. Rilbezahl, beffen Saupt ein golbener Belm mit Geierfittigen gierte, fab fich bobnlächelnb um; feine funkelnben Angen blitten in ausgelagner Schabenfrende burch bas geschloffene Biftr; er winkte ber bolben Somefter Beifall gu. bie auf fo unerwartete Beife in feine Laune mit einstimmte, und erwartete, bag nun eine recht tolle Birthicaft longeben werbe, und bie in alte Bettelfrauen verwandelten Gattinnen gantenb über ibre ftattlich gerlifteten Manner berfallen follten, baf fie nur Angen batten für bie foone Runigunbe, unb biefer nur bienen wollten, worauf bie bethörten Ritter fich ber Bettlerfamilie wohl fcamen und fie im Angeficht ihrer Berrin bort gewiß von fich flogen wilrben. Der Rath hatte auch bereits einem Bagen eine Laute abgenommen und fang bie Schönheit bes Frauleins in einem gierlichen Minneliebe. Balb trat benn auch ber gefcomlicte Berold in ben Burgbof und vertimbigte mit lauter Stimme, baf fein fcbnes Rraufein Runigunbe bemjenigen Ritter Banb und Berg reichen und ibn jum herrn ihrer unermeglichen Reichthumer machen wollte, ber fich au bem Ritt auf ber Burgmaner entschließen und ibn allicitich vollbringen werbe. Er fließ bierauf bas erstemal aufrufend in die filberne Trompete, und Rübezahl faumte nicht und trat ted beroor, bie icone Berrin nach Rittersitte gruffenb, iubem

er fich bereit erflärte, ihretwegen ben Ritt magen zu wollen. Er ameifelte nicht, bag bie anbern Manner nun auch nicht gurild. bleiben würden, benn bas Kräulein war wirklich gar zu holb und liebreigent, fo baf ibm felbft bei ihrem Anblick gang wunderbar au Muthe wurde; auch wußte er wohl, baf auf bem Roffe, welches man ibm vorführen follte, bas Wageftud leicht zu besteben fen. Der Berold flieft jum zweitenmale in bie Trompete, aber ber Rath und ber Oberamtmann, bie fich bon ihrem erften Erftannen jest in etwas erholt batten, faben fic bang um nach Frau und Rinbern, boch fie erfannten fie nicht wieber unter ben Bettlergeftalten. Da winfte burtig bas Fraulein, und ans bem Soloffe flurzten mehrere Bagen, um bas Betilergefinbel aus bem Thore binausautreiben. Aber bie armen Kinder fingen an zu weinen und die Krauen riefen angftlich nach ibren Gatten, und biefen marb es, ale ertennten fie jene lieben Stimmen wieber. Doch bes Rrunleine Silberfimme rief in unwiberfteblicher Ammuth: "Wo fest ibr, meine Ritter, wollt ibr nicht meine Gunft vertienen?" - und bie Bettlergeftalten. bie fich um ben Oberamtmann und ben Rath berbrangten, wurden immer untenntlicher und etelhafter, und jum brittenmale fcmetterte frob aufforbernd bes Berolds Trompetenftog.

Der lleine Karl hatte sich indest zum Scherz als Wetterhahn auf die Thurmsahne gestellt, und trähete jedesmal mit gellender Stimme in die Trompetenslänge des Herolds, und wie mitten im tobenden Gewirre der Welt das tiefe, fromme Gemilth im tollen Jauchzen zügelloser Lust oft eine beilige, warnende Stimme vernimmt, so ergriff es auch hier des Oberamtmanns Seele mit frommer Allgewalt und er rief: "Horch! der Hahn hat dreimal gestäht! aber ich werde ench nicht verlängnen!" Mit diesen Worten warf er sich der alten Bettlerin in die Arme, die ihn mit seines Weibes Stimme nannte und brückte die zerlumpten Kinder an das Herz, die eben so weinten wie seine Kleinen. Der Rath aber war

mit bem immer farter anfifirmenben Bagen im Sanbgemenge; er batte bas Schwert gezogen, um bie Bettler zu vertheibigen, wurde es aber am Enbe felbft mit Milberabl baben aufnehmen milfen, ber, über bie vereitelte Luft in Buth gefett, bem Bagen au Bulfe eilen wollte, wenn nicht jo eben ber uns belannte alte Commanbant ber Burg, welcher jett in ben Stallmeifter bes Rrauleins bermanbelt und in ihre Karben gar reich gefleibet war, ein schnanbenbes mildweißes Rof herbeigeführt batte. "Bohlauf, herr Mitter Mighidel!" rebete er ben Rübegahl an, "Ihr habt End bereit erflärt, ben gefährlichen Ritt aus Liebe zu meinem Kränlein zu wogen: bier ift bas befte Rot ans meiner Berrin Stall!" Dem Miberald fam biefe boch etwas unerwartet, er batte fich lieber ein Bferb feines Geftites vorführen laffen; allein ber Stallmeifter brang mit ernften. beschämenben Worten in ben gernben Ritter, und winfte enblich feinen Lenten, welche benn and fogleich bulfreiche Banb anlegten und ben Mitter Mifteidel zu Werbe brachten. Raum aber batte er bas Nok por ben Angen bes Kalinleins bermutntummeln verfucht, als es immer wifter und wither wurde, zu boden und fic zu bannen begann, und mit ibm bie Banbe binanflettern wollte. Miberahl laft ichod wie eine Mette und wendete elle Meiterfünde an, bas Thier an banbigen. Allein balb wuchlen bem Pferbe ein paar breite Sidener aus ber Stinn, mit bas Ganze achaltete fic zu einem großen Biegenbod, willirent auf bes Mittere Ropfe bie aelbnen Geierlinier Leben befomen und fich zu renen aufmaen und mit bem Sein felbft bernbflogen, ber, in eine große Rachtrale vermanbelt, ben Miner unidwierte mit mit foller Stimme ibn auslaufete. Das mar felif bent Miberaft pu will Die Ginne ichwinbeiten ibm, nach es gelang bem Biegenbod wirflich, feinen Reiter tilideig abunverfen. Ein lantes allgemeines Gelichter erichell im gangen Galoffef: ber Math, ber Oberenttmann bieten fic bie Scitca, und lette bas firintein war in ben bot binnigebingen, mm bie bochft lichertiche Scene gang in ber Rabe au feben. Rur bie Rinber liefen beforgt bimn, um ben Bartgefallenen wieber aufanbeben; biefer aber raffte fich beschämt und vor Rorn gifibenb felbft vom Boben auf, und ba er fab, wie bas Araulein ibn gang befonbere ichabenfrob auslachte, erfüllte er ben tragifden Schufe ber wirklichen Geschichte, und gab ibr in unbegabunter Rachlucht einen berben Badenftreid. Das beleibigte Rrullein fpreizte eben ihre fconen gebn Kingerlein aus um bem unbbffichen Ritter bamit in bas Geficht au fahren, als in bemfelben Augenblide ber in feinen Leinwandfittel wieder gefleibete elte Commandant mit ben Morten auf fie gutrat: "Dergleichen Prligeleien verbitte ich mir von ben Fremben, die ich bier oben in ber gräfflichen Burg berumfilbren foll. Källt fo etwas noch einmal vor, so muß ich fie arretiren und einfteden laffen, benn bas beifit ben Lanbfrieben gebrochen!" Bei biefen ernften Worten verschwand aller Banber, bie Gefellichaft Canb wieber in bem oben Sofe ber gerfallenen Burg, und mabrenb Die Uebrigen tief aufathmeten, als wären fle eben aus einem ichweren Traume erwacht, faben fich Rlibezahl und bie Manthrenbantin nicht wenig betroffen an.

"Bollen Sie nicht ben bestellten Kaffee trinken?" sprach ber Commandant ganz ruhig. "Meine Tochter wird ihn wohl schon in die Laube getragen haben, von wo Sie die schönste Anssicht in das Thal genießen können!" Hiermit stührte er die schweigende Gesellschaft nach dem bezeichneten Ort, wo denn auch wirklich der Kassee aufgetragen flaud.

Als man Blat genommen, wendete fith der Rath Schniffelberg mit höflichen Worten an die Manthrendantin und sagte: "Das muß wahr sen, verehrte Fran, Sie verstehen vortrefflich zu erzählen, das lebt und webt alles, man fieht alles vergehen und sich gestalten, man wird ein Ritter und streitet mit!" Die Franen hingegen rückten näher an ihre Münner und meinten sanft, sie

hätten sich boch gar zu sehr babei fürchten muffen, und die Geschwister fragten Billibalden heimlich: ob ihm benn die Muhme Manthen vor dem Jahre auch seine schnecktliche Sachen erzählt habe? Er schüttelte schweigend dem Anpf, und wie auch Aarl versichen mochte, daß dieß eben die schönken Erzählungen wären, in denen man selbst mitspielen und Haren machen könne, so mochten sie doch von leiner Erzählung bent etwas mehr wissen, sondern sehen sich dicht nur ihre lieben Ettern ber. Bald erzos sich wieder eine sauste, ernste Stinnung in alle Gemitther, man vergaß die Schander des eben gehabten Traumes, sah nachdentend neben sich in Trümmer versuntene Bergangenheit stehen, unten im fruchtbaren Thale die frische, sröhliche Gegenwart sich regen, und hinter den hohen blanen Gebirgen die Zukunft warten.

Rur Dottor Diftvidel war ibel gelaunt und brebte ber Manth. renbantin flets ben Rinden in. ob biefe eleich foft mehr Urfache jum Aftruen gebabt batte als er, benn eine Mange braunte ibr von bem erhaltenen Ritterfchlag noch wie Rener. Aber bie lette Scene mit bem Biegenbod war ibm benn boch ju arg; er berftanb ja wohl Spaß, bier aber war ber lächerliche Ansgang ber gangen fchabenfroben Gantelei einzig auf ihn gurudgefallen, und wer . follte bieß anters bewirft baben als bie Manthrenbantin? Auf ber anbern Seite batte ibn aber mandes bei bem Borfall wieber tief ergriffen; er fette fich swifden ben Oberemtmann und beffen Gattin, nahm freundlich eine Taffe Raffee. Die ibm bie lettere reichte, rief bie kimber naber zu fich. lieblotte fie und lieft von bem fleinen Rari aus bes Commanbanten oben aufgeichlagener Bube Bachwerf für fie berbeiholen. Als ber Oberamtmann enblich an ben Rudweg erinnerte, brachte ber Commandant bas große Frembenbuch, bamit bie Gefellichaft ihre Ramen vorher eintragen möchte. ber Dofter und bie Manthrenbantin nicht Luft bagu bezeigten, fo forberte man einfimmig ben Rath Schnliffelberg ant, fatt bet

Ramen ein paar funvolle Strophen jum Anbenten bier einzuschreiben.

"Schreib aber etwas Ernftes, lieber Mann," sprach feine Gattin, "was Bezug hat auf die versunktene Pracht dieses Schlosses, an bessen Trimmern wir stehen!" — "Doch bitte ich auch der Heilen Erimmern nicht zu vergessen, die der Zeit zum Trotze immer noch fortrinnt!" siel die Manthrendantin ein. Und nach turzem Sinnen schrieb denn der Rath solgendes:

Das Schwert, bas bier gefdwungen, Es roftet lange icon. Bas Sanger bier gefungen, Auf immer ift's entflobn. Der Menich und feine Werte. Sie finb bes Tages Ranb. Die Schönbeit und bie Starte Rerfallen balb in Stanb. Beboch bie Steene glimmen Und malten immerbar. lieb Blith' unb Rinberftimmen Bringt jebes neue Sabr. Die freundliche Najabe In ibrem Welfenbaus Biekt immer noch aum Babe Die Muthen liebreich aus. Die Bargen felbft gewinnen Rann ibr pertrautes Bort. Sie werben weich und fpinnen Den Raben langer fort.

Die Gesellschaft war mit diesen Stroppen vollkommen zufrieden; besonders pries die Mauthrendantin den Rath als einen trefflichen Dichter. Wenn ihr, meine lieben kleinen Leser, einmal selber ben Kienast ersteigen solltet, baun blüttert nur in bem großen Frembenbuche nach. Unter bem Jahre 1817 werbet ihr sene sinnvollen Zeilen wirklich bort eingeschrieben sinden. Es steht aber kein Name barunter, benn ber Dichter hat anch ben seinigen bescheiben verschwiegen.

Die Räthin, welche das Steigen auf dem Gebirge nicht ertragen konnte, suhr wieder zurück, die übrige Gesellschaft übernachtete aber im Gaschofe zu Schreibershau, dem zunächst am Gebirge liegenden Dorfe. Alles war vergnügt, nur die Mauthrendanin und der Doktor schwolken mit einander; zwar winkte sie ihm mehrexemale auf ihr Zimmer, um ihn allein zu sprechen; da sie ihn aber nie ohne geheimes Lächeln ausehen konnte, weil ihr immer der Ritt auf dem Ziegendock einstel, so wendete er sich sedesmal beseidigt von ihr ab und that, als habe er ihr Winken nicht bemerkt. Die beiden Geschwister blieben also unverständigt und im gegenseitigen Mistrauen besangen.

Raum grante ber anbere Morgen, als ber kleine Karl mit seinem Munde bergestaltige Trommelwirbel schlag, baß alle vom Schlase aufsuhren. Der alte berühmte Führer Zeibler stellte sich verlangtermaßen ein, und unter seiner Auführung begann die Gesellschaft in der Klible des herrlichen Morgens die Wanderung auf das Gebirge. Der kleine Ernst machte sich zuerst an den alten Führer und fragte neugierig: ob denn Rübezahl auf dem Gebirge wirklich noch sein Wesen treibe, und ob sie heut nicht vielleicht etwas von ibm seben würden?

"Stille! fille!" fillfterte Zeibler; "wir find nun schon in seinem Gebiete, und ba nuß bloß vom gnäbigen herrn vom Berge bie Rebe sein, soust möchte es etwas geben!"

Doftor Migpielel aber, ber es gehört, nahm ben lieinen Ernft ehr frennblich bei ber hand und fragte: "Ben möchtest bu gern

sehen, mein Shuchen?" — und ba ihm Ernst entgegnete: "den Rübezahl möcht' ich gern sehen, denn das soll gar ein närrischer"
— so stebe voltor hastig mit den Worten ein: "Bergiß beine Rede nicht, mein Püppchen, aber sieh einmal den töstlichen Schmetterling! es ist eine Phaläne, wir haben sie wahrscheinlich ausgescheucht! gewiß sehlt sie dir noch in deiner Sammlung!" — und wirklich stog der schlie Nachtschmetterling, der Todtentops, vorliber. Ernst war mit zwei Sätzen hinter ihm her; der Besitz eines so seltenen Nachtvogels war sein höchster Wunsch. Aber so oft er die Hand nach dem Schmetterling ausstrecke, schling ihn eine unstäckbare Ruthe derb auf die Finger, so daß er endlich von dem Fang abstehen mußte, und er zu der rusenden Nutter kagend anrückserte.

"Sey bu nur fiill, Ernstchen!" stüfterte ibm ber kleine Karl zu und wischte ibm bie Thränen ab; "ich werbe bir schon einen schönen Tobtenkopf verschaffen, aber sprich nicht mehr vom Rübezahl!"

Die Schwestern aber, benen ber arme auf die Finger geklopfte Bruber leib that, hatten beveits in ihrer Unschuld auf Rübezahl geschoften, bem sie biesen Possen zuschrieben, vergaßen jedoch den Nerger, als ihnen Willibald einen Busch reiser Heibelbeeren brachte, die er filt sie gepfillct, und machten sich sogleich über die schönen Früchte ber. Diese aber zerplatzten ihnen jedesmal vor dem Munde und spritzten ihnen den Saft bergestaft ins Gesicht, daß sie große blane Schnurrbärte belamen. Alles sachte, denn die Mäbchen sahen höchst tomisch aus. Der Dottor nannte sie schadenfroh seine beiden kleinen Grenadiere, und vergebsich bemiliten sie sich, die garstigen Bärte abzuwischen; die dem der Kleine Kaul, dem ihre Noth zu Herzen ging, sein Tastennuch mit Morgenthau benetzte und so den beschämten Mäbchen von ihren Schnurrbärten

balf, worauf er bie Kinder zu fich rief und mit ihnen voraus-fprang.

Mabame hirt schloß sich auf's neue recht innig du die Mauthrenbantin an, und erzählte, burch ben vorsährigen Umgang schon mit ihr vertraut, von alle bem, was sie seitbem ersebt hatte.

Der Doktor hingegen hielt sich fern von den Frauen, und ließ sich mit den Männern in ein Gespräch iber die Natur des Riesengebirges ein, denn er mochte mit der Mauthrendautin ichts zu thun haben und sah sich vielmehr ungeduldig nach seiner Schwefter heißperlchen um.

"Es ift mir fast ein stolzer Gebante," sagte ber Rath Schnüffelberg, "bag biese Berge, meine Landsleute, ihren einsachen Bestandtheilen nach zu ben Urgebirgen gehören und wir also jett auf Grund und Boben stehen, ber vielleicht Zeuge ber Schöpfung war!"

Der Dottor ladelte ftill por fic bin.

"Granit," fuhr ber Rath fort, "Granit ift das Bappenschild meines Baterlandes, und die Schneeloppe im himmelblauen, mit goldenen Sternen besäeten Felde das einsache, erhabene Bilb darin!"

""Bas beißt benn eigentlich Urgebirge?" fragte bie Oberamtmannin.

"Denke nur baran, mein Kind, wie bu bas Wörtchen Ur gebrauchst; " entgegnete ihr Gatte, "bann wird dir's gleich erklärsich sepn. Denn wie dein Ur-Ur-Ur-Großvater der erste deiner Familie war, so sind auch die Urgebirge die allerersten Gefriege, die Grundsteine des gwößen Baues gewesen. Besonders rechnet man hierher den Granit, der, wie ich glaube, aus einem Gemenge von Quarz, Feldspath und Glimmer bestehen soll!"

"Gang recht!" fiel ber Rath belehrend ein. Es gibt aber auch verschiebene Abarten, 3. B. ben Aftergranit, ben Abermengten, ben Halbgranit, in welchen außer ben von Ihnen genannten brei Bestandtheilen auch noch andere mehr oder minder sich sinden. Hornblende, zum Beispiel, vertritt sehr oft die Stelle des Glimmers; so auch der Schörl, und an einigen Orten der mit ihm verwandte Pinit. Seltener als diese sinden nan noch Granat, Zinnstein, Braunkiesel, Opal, Thalcedon, Topas, Chlorit, Strahlstein und Flusspath als Gemengtheile des Granits. Der Rame selbst aber ist neuer, denn Plinius und Agricola wosten noch nichts davon; Tournefort ist der Erste, der in seiner Reise nach der Levante im Jahre 1699 das Wort Granit gebraucht!"

"Ei! ei! Sie find wohl ein ftarter Mineralog?" fragte ber Bottor.

"Ein wenig !" erwieberte ber Rath; "ich wilnschte nichts mehr, als Sie alle, meine Werthen, in das Herz bieses Gebirges einführen und die Organisation seiner Natur anatomisch mit Ihnen untersuchen zu können!"

"Run, dazu fönnte ja wohl Rath werben!" meinte ber Bottor.

Der Oberamtmann aber protestirte bagegey. "Rein, lassen Sie uns braußen bleiben und im Sonnenglanz die Natur beschanen. Was hülfe es mir, wenn ich mir einen Weg in die duntle Brust des Menschen graben wollte, um die Bestandtheile seines Herzens zu untersuchen? Aur wenn ich sein Antlitz sehe und seine Stimme vernehme, lerne ich ihn erst recht tennen. So auch mit der Natur, die bunten Fluren und duntlen Wälder, die stibernen Ströme und blauen Berge das ist ihr Antlitz, und die Stimmen ihrer Millionen Geschöfte die Sprache, die sie ihre Kinder lehrte. Dieß will ich sehen und vernehmen, um die Mutter zu versteben und zu lieben!"

"Sie find ein charmanter, gefühlvoller Mann, ein wahrer Ramrfreund!" fprach ber Dottor; "ich wollte Ihnen aber boch

im Magen ber alten Rama wunderbare Sachen zeigen, die fle verschluckt hat; benn mit dem Urgebirge hier ift's nicht so ganz richtig, da hat jeder seine besondern Ansichen; die Fliegen mögen die Ruinen des Kienastes vielleicht auch für Urgebrige halten!"

1

ŗ

ţ

ķ

ſ

Der Rath sah ihn befrembet an und wollte weiter fragen boch die Oberamtmännin bat, vorwärts zu eilen, benn sie hörte ben Jubel der Kinder über die herrliche Anssicht in die Gegend, und sah sie um einen großen Steinhaufen versammelt, welchen Karl erllettert hatte, um von oben herab eine Rede an seine Meinen Freunde zu balten.

"Erlauben Sie, meine verehrte Gesellschaft!" erhob der alte Kührer seine Stimme, als sie dem Steinhausen nahe waren, "diese großen Granitplatten, welche gar seltsam auf einander liegen, pflegt man die Rübezahlssanzel zu nennen, jedoch" —

Der Doktor verzog bas Gesicht, als müsse er eine bittere Bille hinunterschlucken, die schabenfrobe Manthrendantin befragte aber nochmals den Führer um das eben Gesagte, und da dieser die Rübezahlssausel auf's neue nannte, stellte sich der Doktor, als ob er über einen Stein stolpere, schos aber mit vorwürds gehaltenem spitzigen Stocke auf den alten Zeidler 108. Dieser wuste jedoch dem zugedachten Stosse so gut auszuweichen, daß der Doktor wirklich gesallen seyn würde, hätte jener ihn nicht im Borbeischses beim Kragen gesast und mit den Worten wieder auf die Beine gestellt: "Sachte, sachte! liebster herr Doktor! das hätte eine blutige Rase geben könneu!" Alles lachte, der alte Zeidler hob aber gesassen seinen Spruch wieder an: "Diese großen Granitplatten, welche gar seitsam auf einander liegen, pflegt man zwar die Rübezahlstausel m nennen, jedoch" —

"Saltet ein!" rief ber aufgebrachte Dotter, "ihr fend an einer Stelle, wo geheimnisvolle Machte walten. hinunter von eurer fogenannten Rangel, ihr vorwihigen Ainber! hinunter! 34 will euch mit turzen Worten fagen, auf welchem geweihten Plate ihr fteht!"

Die Kinder floben erschrocken zu ihren Eltern und der Doktor fuhr fort:

"Der Sinn bes eitten Menschengeschlechts ist wandelbar wie sein Leben; was die Bäter heitig hielben, haben die Kinder umgestoßen; auf den Stellen, wo sonst die alten Opseraftäre standen, haben sie ihre Kanzeln erdant; aber nur in den Thälern blürfen sie bieß thörichte Wesen treiben, denn auf den Bergen herrschen die alten Geister noch. Auf dem Blockberg wird alljährlich noch das Helt begangen, zu welchem die klügsten und einsichtsvollsten Menschen sieh die in der ersten Mainacht versammeln; mit wunderbaren Kräften ausgerüstet tehren sie dann in ihre Heimath zurück, und ob sie gleich von ihren einstättigen, neidischen Mitbrildern Heren nd Zauberer genannt werden, so entschäbigt sie doch die Freundschaft des Bergaeistes reichlich für alle Schmach!"

"Erlanben Siel" fiel ber alte Zeibler ein, "die heren wurben aber auch verbraunt, und das tonnte ber herr Blodsberg mit aller Freundschaft nicht hindern!"

"Schweig Er!" rief zornig ber Doktor. "Er ist ein einfültiger, angebildeter Mensch! Der Blodsberg steht tief unter der Schnee-koppe, und was sein Beherrscher nicht vermochte, das kann der mikhtigere Geist des Riefengebirges anssilhren. Ich din so gildlich, ihn seit langen Jahren zu kennen, habe seine Freundschaft errungen, und durch sie aus den Quellen tiefer Weisheit und geheimer Krast geschöpft. Wist denn, ihr Berdlendeten, was ihr hier Kanzel nemnt, das ist sein alter Opscaltar, und wer ihn bier verehrt, den rlistet er mit allen Glitern des Lebens und mit geheimer Kanbertraft reichlich ans!"

"Der Dottor hat recht!" fiel die Mauthrenbantin ein; "ich bin auch eine Freundin und Berehrerin des großen Gnomen! —

Haben wir hent nicht ben Tag, wo die Sonne in das Zeichen des Arebses tritt und der Sommer anfängt? Steht nicht die Sonne eben hoch im Mittag? — O ihr Beneidenswerthen! Ihr seyd eben zu einer glücklichen Stunde hier angelommen. Heute begehen die Berehrer des Berggeiftes gerade sein Fest, heut wird er sich ihnen auf diesem Altare hier zeigen! — Seht ihr? dort ftrömt das Boll schon herbei! sie bringen ihm ihre Geschenke und eilen zu den Opfertänzen!"

Und wirtlich vernahm man von fern die Tone einer rauschenben Musik, und sah ganze Schaaren schön geputzen Bolles heranziehen. Sie versammelten sich um den von ungeheuren Granitplatten ausgethürmten Opserattar, behingen ihn mit Aränzen, legten ihre Gelchente darauf und begannen bei hinreiseud schoner Musik die Opserianze. Da suhr ein gewaltiges Brausen durch die Luft, ein bleutender Glanz umgab tie alte Albezahlstanzel, und wie aus einem Blitz geboren, stand der Berggeist in der Gestalt eines wunderschösen Jünglings mitten auf seinem Altar.

"Billtommen, meine Getreuen! willtommen!" rief er; "ich nehme Eure Gelchente mit Dant auf und will meine herrlichen Gaben euch nicht vorenthalten! Bas verlangt ihr von mir?"

Da riesen die Einen ans dem Bolle: "Wir find arm, gib uns Gold!" und die Andern: "Wir sind alt, mach uns jung!" und die Linder schrieen: "Wir sind noch tlein, mach uns doch groß!" und der schlace Gnome nahm seinen Blumentranz dom Haupte und schlitcite dem Bilithenstand in die Lust, der alsbaid in einem Aegen von Goldstielen wieder hernbsiel. Er schlig dann mit seinem tryselsenen Grade an den Zeisen, und herand sprang ein silverstarer Duell, zu dem sich die Aiten und die Ainder drüngten, um aus ihm zu schlieren, denn wie sie transten, wurden die Greise und Greisunen wieder jung nud die Ainder wuchen im Gonmald, sammt. Berte, IV. Angenblief ju fosten fattlichen Silnglingen und Jungfvones auf, und alle fammelten bas Golb.

Unfere Reisenben flanben erftaunt und glaubten fich in einem Traume befangen. Da trat bie Mauthrenbantin auf fie an . awei golbene Becher in ber Sand, beren einen fie ber Mabame Sit reichte, während fie felbst gierig aus bem andern trant. Und blots, lich ging aus ber kleinen, biden, ältlichen Rrau, wie aus ber baklichen Raubenbubbe ber Schmetterling, eine gar liebliche Jungfran bervor. Sie reichte ben Becber . aus welchem ibre iconen Lirben io eben Jugend getrunten . bierauf bem Rath Schniffelberg , und forberte alle mit bolben . einbringenben Worten auf . ben glinftigen Augenblick nicht ungenunt vorlibergeben zu laffen und Golb zu fammeln und aus bem Munberquell zu trinten! Gie menbete fich an bie erftaunten Rinber und ibrach : "Gebt mich an, meine Rinber! gefällt euch bie Dubme Mauthen in biefer Geftalt? Gilt unb wachst zu mir berau, wir wollen froblich bas Leben burchwandern! Schant bortbin, ibr Rnaben, bort warten eurer icon bie Diener mit ben blanten Baffen und ben icon geschmückten Roffen, bie ibr befteigen follt! Sebt . ibr Dabden , bort fleben eure Dienerinnen . und tragen reichen Schmuck und ichbne Rleiber . um euch bamit zu buten, sobalb ibr getrunten und bie enge Kinbergestalt abgeworfen babt!

Birkich saben bie Ainder auch alle diese Herrsichkeiten in der Ferne auf sie warten. Aber die Altern wiesen den gesteurn Becher zurück, den ihnen die schöne Jungfrau reichte, und die Oberamtmännin umschlang thren Gatten, indem sie sprach: "Laß uns nicht trinfen, Bater! Wir sind uns ja beide wahl noch jung, denn wir sind mit einander alt geworden. Ich nung keine Halte auf deinem lieben trenen Antlitz entbehren, denn ich weiß, wie diese Erinnerumgsschrift enthanden ist in Liebe und Morgen!"

Und and or wies ben Beder as und fagte: "Rein! wir

trinken nicht! Unfere Ingent ift schon ungen Kindern versallen; wir mögen sie nicht zurücksorbern. Auch des Zaubergeldes bedürfen wir nicht, denn Gott gibt uns ja Arbeit und durch sie unser tägliches Brod!" — Und die Kinder umschlangen wehmlitzig die Eitern und riesen:

"Trinkt nicht! Ihr sollt nicht anders aussehen, als setzt! Deine bleichen Wangen, Mutter, sind ja doch viel schner, als nusere vollen rothen; deine granen Haare, Bater, uns ja doch viel lieber, als unsere blouden oder dunkten Loden! Wir mögen auch nicht trinken, und wollen lieber noch sange, lange Kinder und bei euch bleiben!" und während Jeanette und Antonie die Artern sest nach, der, einen vollen Becher in der Hand nach dem Platze rannte, wo die Knappen mit dem Wassenschunde und dem Wehrenden Kossen, indem er ihnen zurieß: "Kommt! sommt! und trinkt euch Krast und Muth! Wir wollen zu Pserde steigen und zusammen in die West reiten, die dort unten so sammelt und bunt sich vor uns ausbreitet! Kommt und trinkt und sammelt euch Gold zur Reise!"

Aber Willibald schlug ihm im redtichen Eiser den Becher aus der Hand, und Ernst hielt ihn hinten am Jäcken fest und beibe sagten: "Karlchen, trinke du nicht! und bleib noch ein Kind, wie wir! Die schönen Pserde und Bassen, und die bunte, herrliche Belt dort unten warten schon noch auf uns, aber wir haben vorher noch vieles zu lernen und noch viele fröhliche Kinderspiele zu spielen, und der heilige Christ soll noch oft wiederkommen!" — "Und ich," sprach Willibald, "bin ja mit der Landschaft zu Baters Geburtstag noch nicht fertig:" — "und ich," siel Ernst ein, "habe ja noch viele kostbare Raupen, die sich verpuppt haben, und noch nicht ausgetrochen sind!" — "Und Gold brauchen wir auch nicht," riesen beibe, "denn Bater gibt uns ja Taschengeld. Drum komm

"ersanden Sie! diese großen Granitplatten also, welche gar seltsam auf einender liegen, pflegt man die Rübezahlssanzel zu neunen, jedoch sind sie eigentlich nichts anderes, als die verloren gegangenen fleinernen Tafeln, worauf Woses die zehn Gebote niederschrieb, während das verblendete Bolf dort um das goldene Kalb tauzte!" und hiermit saltete er die riesenhasten Felsplatten auseinander, als blättere er in einem Buche, und zeigte ernst auf die noch underlisseten Worte:

"Du folift feine anbern Götter haben neben mir!"

Und wie er sie mit lauter Stimme ausgesprochen, war aller Sput verschwunden; Gates freundliche Conne, bas Bild seiner Liebe und Macht, Krahte mild und warm bernieder, und wihrend die Freunde alle, froh der übersandenen Gesahr, auf die Kniee santen, um vor dem Ewigen zu beten, knieeten auch die Mauthrendantin und der Dottor bemilitig unter den übrigen und beteten mit, und als sie sich wieder erhoben, sagte der Dottor, indem er den Frennden die Hände brückte: "Gptisch! daß es überstanden ist!"

"Aber, Freunden, wo habt Ihr benn mahrend bes Gewitters geftedt?" meinte ber Rath jum Doftor; ich glanbe gar, Ihr hattet Ench unter ben Keisplatten verlrochen?"

Der Dottor nickte, nahm erst eine Prise Tabat, um bas Lachen zu verbergen, und sagte baun: "Ich wünschte meine Aleiber zu schonen, und sehen Sie wohl, ich habe sie völlig trocken erhalten!"

"Und die Frau Mauthrenbantin haben auch bas hüssche Reise-Ueiden wieder abgelegt, welches Ihnen so allerliebst stand?" fragte ber Rath weiter.

"Es wilrbe ja boch zu ben ilbrigen etwas abgetragenen Reisekleibern ber Gesellschaft nicht gepaßt haben!" antwortete sie ein wenig höhnisch. Die beiben Gatten schwiegen und sahen sich innig freundlich an. Die Kinder aber hingen sich an den Dottor und meinten: Er habe sie zu einem glicksten Tage auf das Gebinge gestihrt, benn ber Ribezahl habe ihnen eine allersiebste, obgleich atwas grenliche Komöbie vorgespielt.

"Ei, ich hätte euch wohl noch schönere Sachen zu zeigen!" entgegnete ber Doktor; "wenn ihr mir nur burch ben hier unten liegenben Stollen in bas Innere ber Berge folgen wolltet, ba gibt' es kostbare Felsenfäle mit Ebelsteinen verziert!"

"Erlanden Sie, meine hochvereinte Gesellschaft!" fiel ber alte Beibler ein; "wenn Sie es nicht versäumen wollen einen schönern Saal zu benundern, an welchem die nutergebende Sonne und der gestirnte Rachtsimmel die Hamptverziemungen sind, so dürsen wir keine Zeit versieren, denm es ist noch eine tilchtige Strecke dis zur Schneeloppe!" und hiermit schrict er rasch vorwärts, und die Gesellschaft, auf den Doktor nicht weiter hörend, solgte emfig ihrem alten Kilhrer. —

"Höre, liebstes Eisfluthel," sprach ber Dottor heimlich zur Manthrenduntin, die mit ihm in einiger Entsernung den übrigen digte, "du haß mir unter dem Scheine, als wolliest du meine Bersuche mit den Menschen boginstigen, gestern und heute schon recht hinterliftige Streiche gespielt, ich verbitte mir dieß für die Butunft!"

"Eisfinthel?" entgegnete bie Manthrenbantin lachenb. "Kennst bu mich benn nicht? Ich bin ja beine Schwester heißberichen!" Riberabl fab fie erkaunt au.

"Ich habe diefe Gestalt angenommen," suhr sie sort, "um mir das Bertrauen deiner Freunde schnell anzueignen, und es hat wahrlich nicht an mir gelegen, daß deine Proben nicht besser ausgefallen sind. Warum aber ließest du dich auch von dem Ziegenbock gestern abwersen und warst gleich so grob, mich ins Gesicht zu schlagen?"

"Alfo bu bift Seisperichen! Da hab' ich bir freitich Unrecht gethan!" fprach ber Dottor nachbentenb, "und nun feb' ich wohl ein, daß es an dir nicht gesegen. Aber entweder hat mus der einfältige Karl mit seiner lindischen Andänglichkeit an die Menschen den Spaß verdorben, oder es war noch eine andere unbekannte Macht im Spiele!"

"Faft glaub' ich's auch!" erwiederte bie Schwester; "boch haben beine Freunde nicht eben schlecht beflanden, weßhalb ich ihnen fast gut geworben bin!"

"Ich auch, ich anch!" versicherte Attbezahl. "Laß uns aber ben alten Zeibler zursichschen, bas ift ein meschauter Kerl, ber mit seinen trodenen Worten uns überall im Wege steht und am Ende mehr ift als er scheint; bente nur, wie er vorhin die Granitplatten auseinandersaltete, als wären es Papierblätter. Er muß fort, benn er verblirbe mir wohl noch die letzte Krende!"

"Und was haft bu noch vor?" fragte bie Schwefter.

"Ihre Treue und Frömmigleit durch Bersprechungen und Drohungen zu erschüttern, ift uns nicht gelungen!" antwortete Rübezahl. "Wohlan, so laß uns auf ihre Einbildungstraft wirden, die ja auch nur allein jene Blocksbergreiter zu Hegen und Bauberern macht. Ich will ihren hart zusehn und ihnen sicher den Kopf verwirren, damit uns Schwester Eisstundel nicht völlig auslache!"

Die Geschwister eilten hierauf ber übrigen Gesellschaft nach. Der Doltor gab bem Filhrer Zeibler ein Golbstild für seine Mihe und hieß ihn umtehren, weil ihm ber Beg nun selbst genau betannt sen. Der Alte gehorchte, schien mit bes Doltors Freigebigteit sehr aufrieden und ging amrick.

Unsere Reisenben eitten nun mit bestägelten Schritten vorwärts, um noch vor Sonnenuntergang ben Gipfel bet Schneeloppe zu erreichen. hier fanden ste schon andere Freunde, die auch bieß Raturschauspiel abwarten wollten, und erkannten zu ihrer unbeschreiblichen Freude unter jeuen bie Frau von Gelerstein. Da

wäre benn balb vor ber Bomue bes Wiebersehens bie Schneekoppe und ber Sonnenuntergang vergessen worben, benn es war allen ums Herz, als möchten sie lieber in die holden Trostaugen ber Fran von Geierstein, als in die schöne vom Strahl ber scheibenben Soune belenchtete Gegend schauen.

"Wo haben Sie benn aber meinen lieben Abolph?" fragte Billibalb, "warum ift er benn nicht auch mit bier?"

Die Mutter berichtete, daß ihr Sohn sich jetzt auf der Schnle zu Breslan besinde umb sie eben auf einer Reise zu ihm begriffen set; sie wollte noch mehreres von ihm erzählen, wie sein Fleiß und sittliches Betragen ihr große Freude mache, und sie zu gar schönen Hossungen sitr die Zulunst berechtige, als Dottor Mispidel mit den Worten rasch hinzutrat:

"Ein andermal, meine Damen! ein andermal! Sie haben noch viel Zeit zur Erzählung Ihrer Lebensgeschichte; die Sonne aber hat keine Zeit mehr, sie will zur Anhe und wir milisen eilen, um noch ein paar Blicke in die erleuchtete Gegend zu thun. Ich habe mehrere sehr gute Fernröhre zu mir gesteckt, die Ihnen einen boben Genust verschaffen werden!"

Er zog hiermit verschiebene bergleichen aus ber Tasche und vertheilte sie unter die Gesellschaft. Sie hatten die Gläfer jedoch kann and Ange gehalten und eine Zeitlang burch dieselben in die Gegend geschaut, als ein neues Leben unter fie kam.

"Schön guten Abenb! Schön guten Abenb!" fprach Mabame Hirt und machte einige tiefe Knipe. "Mein himmel, so steht boch nicht und gast bie Fremden so an, ihr Kinder! Macht ihnen boch ener Compliment! Die Leute in Liegnitz sehen es euch ja sonst gleich an, baß ihr Landgunschen sevo!"

"Nein, mein bester Hauptmann, nehmen Sie mir's nicht libel, Sie haben sehr schecht gespielt!" schalt ber Rath; "mit ber Basta sollten Sie nachsorbern, dann mußte das Solo gewannen werden; Sie Winnen aber das Lelern nicht laffen! Stehen Sie auf, stehen Sie auf! Ich will meine Partie selbst spielen, denn Sie versieren mir das Geld muthwillig!"

"Abolph! Abolph!" rief Williash, "hörst du mich denn nicht? — Da läuft er mit seinen Bildern fort und andern Anaben nach, die anch ans der Schule kommen, als kenne er mich nicht mehr!"

"Bogelnester haben bie graufamen Anaben ausgenommen! leibe bu es nicht, Bidibadd!" eiserte Jeanette. "Sieh, bort laufen sie, rasch hinterbrein! Wer halt! Nehmt ench in Nick! ber Steg ift sehr schmal! — Pa! ba ist einer himmtergefallen!"

"Dieß also ift die große Prager Brilde?" fiel Ernft ein, "von ber man den heiligen Reponnt ins Waffer gestürzt hat? — Ei, ber tomte wohl besser schweigen, als du, Antonie!"

"Putchen! Put! Put! Put! — O ihr allerliebsten Hühnerchen!" rief Antonie; "die schöne henne mit der großen schwarzen Kuppe hat gewiß ein Ei gelegt, ich habe sie gadern bören! Soll ich sie Ihnen einsperren helsen, liebste Madame? Ich habe zu Danse auch das Federvieh unter mir!"

"Herr Wirth, fassen Sie zu, reißen Sie die Erhitzten auseinander! sie find betrunken!" sprach der Oberamtmann. "Ihr holltet ench schämen, bier solchen Unsing zu treiben, während die seisigen Arbeiter dort milde vom Tagewerte nach Hause ziehen. Guten Abend, Kinder! — guten Abend! Das Wetter war euch heut günstig, habt ihr das hen in Hausen gebracht?" —

So gieng es eine Beile fort; alles fprach burcheinander. Rübezahl und Beisperichen hatten eine ansgelaffene Frende, als bie Abrigen auf der Schneekoppe anwesenden Fremden, die wir das Publikum oder das Bolk nennen wollen, sich nun unsere Reisenden versammelten, ihnen erstaumt zuhörten und durch Beichen und Lachen zu verstehen gaben, daß sie sie alle für etwas verrickt hielten.

Unfere Freunde wußten felbft nicht, wie fie bean waren; benn

sobalb sie das Glas vom Ange nahmen, sahen sie sich auf dem einsamen Gipfel des Berges, und wurden doch wieder, wenn sie durch die Fernröhre schauten, alsbald mitten in das Treiben des Lebens unter ihnen versetzt. —

Rübezahls Gläfer hatten nämlich die Zanberkraft, alles dasjenige, was man burch sie erblicke, dem Schauenden so nahe zu bringen, daß man nicht allein Segenstände und Personen dicht vor und um sich sah, sondern anch alles hörte und jedes Wort vernahm, als sey man dort selbst zur Stelle. Ja es war als öffneten sich Thiren und Fenster, und man schaue in jedes verdorgene Gemach; als lerne man Mienen und Geberden der Menschen wie eine unbekannte Schrift verstehen, um ihre geheimsten Willische, Gedanken und Empsindungen zu errathen, und als gewinne die ganze Natur Leben und Bewustsen und Sprache.

Durch biefen schnellen Bechsel von wahrer und scheinbarer Birklichkeit gedachte Ribbezahl den Sinn seiner Reisegesährten auf von höchste zu verwirren. Er selbst und die Monthrendantin sprachen eifrig theilnehmend dazwischen, zogen sie schnell von einem Gegenstande zum andern hin, während Karl, der in der Ferne stand, alle Menschen und Thierstimmen täuschend nachahnte.

Der Oberamtmann hirt ermannte sich, das Gelächter ber Umstehenden vernehmend, zwerst, nahm das Fernrohr vom Auge und ermahnte die Seinigen, sie insgesammt dem Dottor zurlickzugeben. Allein Frau von Geierstein, die bisher schweigend durch das ihrige geschaut hatte, ließ es nicht zu.

"D, behalten Sie die schönen Feruröhre noch eine Weile!" hurach sie, "sie sind aus einer mir wohl bekannten herrsichen Fabrit und enthalten sogenannte Phantastegläser. Lassen Sie uns immer noch ein wenig in der Gegend bort unten bildern; aber nicht zu leichtstnuig und rasch, damit wir uns zu den Farben- und Stimmenmelodien, wie saut und eindringend, oder leise und zur sie auch seyn mögen, gewissermaßen ben Dert benten Wanen!" und indem ste das Telestop vors Ange hielt, suhr sie fort: "Guten Abend, alter lieber Storch! hast du bein trautes Rest auf bem hundextjährigen sichern Giebel ber Wohnung beiner alten Freunde wieder bezogen? — Du richtest dich heimisch ein, staterst bein brütendes Beibehen und bekümmerst dich nicht um das Treiben auf der Landstraße unter dir. Sieh, da sieht ein Wanderer und bitich sehnschwoll zu dir hinauf, zu dir, der du deine Flügel so leicht und fröhlich ansbreiten kannst, wenn der Herbst tommt, um mit den Kindern, die du dir hier erzogen, dem sliebenden Leng und Sommer nachzuziehen. Wohl solgt er dir im Geist und in der Sehnsucht so gern, aber

> "Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht Kein törperlicher Flügel sich gesellen. Doch ist es jedem eingeboren, Daß sein Gestihl hinauf und vorwärts bringt, Wenn über uns, im blanen Raum verloren, Ihr schmetternd Lieb die Lerche singt; Wenn über schrossen Fichtenhöhen Der Abler ausgebreitet schwebt, Und über Flächen, über Seen Der Kranich nach der Heimath krebt."

Und während fie also sprach, zog ein warmer Strahl aufbämmernder Begeisterung burch die Gemither aller. Jeder eilte, burch sein Fernrohr wieder in die Gegend zu schanen, und fand nun Worte zu dem Bilde, welches er auffaßte.

"Fahre langfam, alter ehrlicher Fuhrmann, und fluche nicht so auf die armen Pferdel Du erreichst ja doch wohl noch vor Racht die Herberge!" sprach der Rath. "Kabre langsam, damit du den aften golbenen Ahenwein in beinen Fässern nicht trübst! — Dn ziehst wohl ruhig beine Straße und ahnest nicht, welchen Schatz bu gelaben. Aber ich sehe schon im Geiste vor mir die künftigen fröhlichen Stunden voll Freude und silher Riihrung, voll Liebe und Begeisterung, die noch, wie Kinder in ihrer Wiege, in dem Flaumenbetichen deiner Rheinweinstropsen schummern und einst, vom Wiegenliede des Becherklanges geweckt, sellg ansstehn und freudig walten werden. Erquickt mich doch jetzt schon dein balsamischer Dust,

Ì

"O bn, ber Tranbe Sohn, ber im Golbe blinkt, Den Fteund, sonst niemand, lab' in die Rühlung ein! Wir drei sind unster werth, und jener Deutscheren Zeit, da du, ebler Alter, Noch ungekeltert, aber schon fenriger, Dem Aheine zuhingst, der dich mit auferzog, Und beiner heißen Berge Füße Gorgsam mit grünlichter Woge kühlte!"

"Das laß ich gelten, bu alter Rienaft!" sagte Willibalb; "im Glanz ber Abenbsonne gefällst bu mir bent um vieles besser als gestern. Du kommst mir jest so vor, wie die weißen Leichensteine auf unserm Kirchhose, wenn set eine liebe hand mit Rosenkränzen behangen hat. Wie der West mit leiser Stimme zu den dunkten Schatten stüstert, die sich immer dichter und dichter versammeln, als wolle er ihnen von den alten Tagen erzählen, in denen er auch schon him aus- und einging, nud er spricht:

"Soweigend in ber Abendbammrung Schleter Ruht die Fine, das Lied der Haine flirbt, Rur daß hier im alternden Gemäuer Melancholisch noch ein Heimchen zirpt. Stale finkt aus unbewöllten Alisen, Langfant glebn bie Herben von ben Trifften, Und der milbe Landmann eilt ber Rus Seiner väterlichen Hitte gu!"

"Ber boch auch einen so schinen, großen Spiegel hätte, als bn, liebe Schneekoppe, einen in bem herrlichen Garten zu Buchwald hast!" rief Antonie; "da steht die große alte Frau und besteht sich ben ganzen Tag in dem steht die große alte Frau und besteht sich ben ganzen Tag in dem steht lieft? — Doch nein! die Mutter nicht aus, daß du so eitel bist? — Doch nein! die Mutter Sonne schaut auch wohl selbst gern mit in deinen Spiegel, und der Bater, der himmel, auch; und da nicht mich ja wohl gar auch mein eigenes Bild aus dem Wasserspiegel an? — Da stehen wir ja alle, wie kleine Wärmchen auf der Koppenspitze! — Guten Abend! guten Abend! Du kleines Ding! die du wirklich die große Antonie? — Guten Abend! du liebe freundsiche Ratur, die du au dem schönen Garten boch das Schönste gemacht hast!

"Ja, bu suße, heilige Ratur! Laß mich gehn auf beiner Spar, Leite mich an beiner Hand, Wie ein Kind am Gangelband!"

"Still, still! sprecht boch leise! vas trante Rind ift eben eingeschlafen!" sagte Madame hint. "Die Mitter tritt einen Angenblid vor die Hittenthüre, trodnet spre verweinten Augen und schant mit Hoffnung und Bertranen zum beitern Abendhimmel auf. Sie läßt mich allein bei dem Kinde, als soll ich ihm ein Wiegenlied singen. Aber ach! du arme Mutter! dein Kind ist tief eingeschlafen! — Die Bergismeinnicht seiner Augen haben vor dem talten Nachthauch ihre zurten Kelche auf ewig geschiessen; der Tod hat auf die Lippen soine bleichen Rofen gepflanzt; die kleine Bruft ruht undeweglich. Ja, ich will dir dein Biegenlied fingen, du holdes Kind ! damit die Mutter beinen tiefen Schlaf abne :

> "Bir bringen weinenb unfern Dant! Bir ftammeln bir ben Lobgefang, Dir, ber ben Retter aus ber Noth Gesenbet hat, ben fausten Tob!"

Bahrend bie Mutter mit taum verhaltenem Beinen biefe Borte sprach, sah Jeanette mit fillem, seligem Lächeln in bie Gegend, und sagte leise vor fich bin:

"Freut euch bes Lebens, Weil noch bas Lämpchen gillht! Pflücket bie Rofe, Eh' fie verblibt!"

"In weicher Wassenschmiebe habt ihr benn enre toftbaren golbenen Langenspipen machen lassen, ihr Uhlanen?" siel Ernst ein. "Ei, jest mett ich es wohl, die Abenbsonne hat fie im Fener vergolbet. Ihr reitet auf enren muntern Pferben wohl nach Brestan zu ber großen Musterung, wo ber König seine Streiter sehen und üben will? — Ich möchte wohl auch mit euch reiten und mit euch reiten und fingen:

"Frisch auf, Kameraben, aufs Pferb, aufs Pferb! Jus Felb, in die Freiheit gezogen! Im Felbe da ift der Mann noch was werth, Da wird das Herz noch gewogen; Da tritt tein andrer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein!" Alles bieß folgte rasch auf einanber. Das Boll, so haben wir bie übrigen auwesenden Fremden nun einmal genaunt, Matsche beisällig in die Hände und rief: "Bravo! Bravo! das Kingt und reint sich allerliebst, es ist recht lebendig, man keht es vor Angen!"

Rübezahl aber stüfterte beimlich ber Schwester zu: "Bas ift benn bas? — Bas hab' ich benn burch meine Phantasiegläser bewirtt, und in ben Seelen ber Menschen geweckt?"

"Ja, ich vermag bir es auch nicht zu nennen!" antwortete fie, "aber mir ift's, als hätte eine himmelsstamme ihr Immeres erwärmt und als ständen sie uns Geistern in diesem Augenblick wirklich sehr nahe!"

Indem ste also sprachen, trat ber Oberamtmann auf den Dottor zu. Rur er hatte bisher geschwiegen, aber aus seinen Augen strahlte, während er durch das Telestop schaute, ein höherer Glanz, und die Lippen bebten, als spräche er still entzückt leise heimliche Worte. Er saste innig des Dottors Hand und sagte: "Sie haben mir ein tostbares Fernrohr gesiehen! Als ich durch diese Gläser in die Gegend hinabschaute und die entseutesten Ledensbilder mir so nahe sah, war mir zu Muthe, als ständen mir alle Pforten ossen, als könnte ich unstäcktar in jeden Kreis treten und derstände jetzt sest recht die Katur und die Wenschen, und hätte Antwort auf iede Kraae!"

"Und bennoch haben Sie geschwiegen, Berehrter?" fiel ber Dottor ein, "während unser Rath und Ihre liebe Familie gar manches recht Schone und Paffenbe zu fagen wußte?"

"Ach!" entgegnete ber Oberamtmann, "frembe Worte sprechen es nicht aus, und in eigne weiß ich's noch nicht zu faffen!"

"Ja, ja! wir haben eben ein dicht poetisches Stlinden geselert, als ständen wir hier oben auf dem Parnaß, und die liebe Frau von Geierstein hat wie die Muse unserer Begeisterung den rechten Beg gezeigt!" meinte der Rath Schullfielberg, indem er ihr ein sehr hösliches Compliment machte und sein angelaufenes Glas rein zu wischen bemühr war.

Fran von Geierstein aber that, als höre fie die verdindlichen Worte nicht und sprach: "Die Sonne geht unter! Sie hat den blendenden Schund jetzt abgelegt, damit wir ihr ruhig ins liebe, freundliche Autlit schauen Bunen, und klift die Erde noch einmal mit rosigen Strablenlippen, gleich einer jungen holden Mutter, die ihr Kind, das sie den Tag über am Busen erwärmte und mit Blumen schmildte, eudsich unter süssen Kissen liede legt. Auch uns berührt ihr leiser Auß! — Gute Racht denn, siebe freundliche Mutter! Gute Racht! — merzen werdt den uns wieder!"

Alle blidten fehmeigenb nach ber golbenen Pforte bin, aus welcher eben bie Mintter gegangen war, und jegen ihre hille ab und falteten ihre hande fill, als bas Abenblanten rings aus ben Thalern ju ihnen beraufflieg. —

"Das war recht habich! ber Sonnenuntergang nimmt fich bier oben gang charmant aus!" iprach bas Boll.

"Eil auf nuferem Kirchthurme hab' ich has nämlichel" entgegnete einer, "und brauche nicht einmal fo hoch zu keigen!"

"Je min, man tann boch fagen," fiel ein zweiter ein, "baß man bie Sonne auf ber Schneefappe bat untergeben feben!"

Das Bolt flieg hieranf jur hampelebande hinab, um bort ju übernachten, und ließ unsere Frenude allein.

Mittlerweile gahm bie Dammerung die letzen Lichthimmen bes Tages von den einzelnen Wollenverzierungen an der bunkelblanen ungemeffenen Dominppel ab, und die Nacht hing ihre Sternenträuze daran auf. —

"Laß uns noch einen Bersuch machen, Brieber!" sprach heisberichen zu Rübezast. "Das Leben und Treiben auf der Erde ficht bem Menschen zu nahe, und wie auch die Bitder rasch wor seinem Auge wechseln, sie sind ihm doch zu befannt und verwirren ihn bon nath. fammt Berte. IV. nicht. Aber bort oben ift jett eine andere ihm unbekannte Beit über uns anfgegangen; laß fie burch beine Phantafiegläfer bort bineinschanen; bas kann ihr Gemilth nicht faffen, ba muffen sie erliegen, und wir werben endlich einmal sie auslachen konnen !"

Sie näherte sich hierauf freunblich ber Mabame Dirt, hörte erst nicht ohne Theilnahme zu, wie biese ber Fran von Geierstein vieles aus ihren hänslichen Leiben und Freuden erzählte, wie diese wieder gar herzliche Worte für Mitsreude und Mitselb hatte, und unterbrach, sast neiblich, daß sie hier nicht mitzusprechen wußte, die Freundinnen endlich, indem sie sagte: "Lassen Sie uns nicht die Zeit verlieren und lieber den heitern Nachthummel beschanen. Die herrsichen Fernröhre, die Ihnen der herr Dottor Mispiedel gestehen, vergrößern die Sterne um das Tausenbsache und werden Ihnen wunderbare Sachen zeigen!"

"Nein! nein!" entgegnete Mabame Hirt, "ich will die Sterne lieber bloß mit meinen Augen anschanen! Seben Sie, mir starb einst ein Kind, und ehe sich seine lieben Angen schossen, gekinzten sie noch einmal auf wie zwei himmlische Sterne. Wenn ich nur den Rachtsimmel betrachte, so wird mir gar wohl ums Herz, denn bei jedem Sternchen dent' ich: mein Lind schane mich wieder au! Wären die Sterne aber tausendmal größer als sie sind, so hütten sie ja nicht mehr Raum in den Augen meines Kindes, und das trößende Bild ginge mir versoren!"

Fran von Geierstein wendete sich zur Mauthreubantin und sagte: "So führt ein menschliches Herz! So stillt eine Mutter bas Weltall mit ihrer Liebe aus! Sie ist es werth, daß wir sie unsere Freundin nennen."

Die Kinder spielten mabrend bem mit dem kleinen Karl, ließen fich von ihm ben nächtlichen Elfentanz lehren, hielten die Reinen Elfen, die fich in ihre Reigen mischten, für Nachtschmetterlinge ober Jahanniswilkunchen, mit benen fie sich haschen konnten, und freuten

fich mebenbei iber bie schänen glänzenben Sternbilber bes großen Baven, ber Ginethenne u. f. w.

Der Doktor kand aber stunend zwischen ben beiben Männern und nahm östers eine Prise. Er ärgerte sich nicht mehr, daß seine Schabenfreube ihm nicht gekungen war, sondern sühlte sich vielmehr durch die Ahnung zu den Menschen singezogen, daß es wohl Stunden geben möge, in welchen sie den Geistern innig verwandt wären und war fast vorlegen, da ihm der Madame Hirt Worie nicht entginzen, wie er den letzten Bersuch einleiten solle. Allein der Rath knülpste seihe ein Gespräch über Derschels Abhandtung über den Bau des himmiels mit ihm an, und redete von jugendichen und alternden, von werdenden und zusammengesunkenen Fixsternspstemen. "Bei dem allen," schloß er endlich, "ist mir's doch sehr ersreutlich, daß jener tiessunge Beodachter unser Fixsternspstem unter die jugendlichen stellt!" — Der Doktor sah ihn tächelnd an.

"Hren Sie nur," suhr der Rath sort, "ich will Ihnen dieß erklären, und lassen Sie das spöttische Lächein! Sehen Sie, die Sonnen waren ansangs ohne Ordmung durch einander gestreut, dis die ihnen eigene Anziehungskraft sie um gemeinschaftliche Mittelpunkte versammelte. Eine erst seit kurzem wirkende Anziehungstraft konnte dieß natskrich noch nicht zur Ordnung bringen. Da mun nach Hersches Boraussetzung die Sonnen unseres Firsternsprense noch in einem zweiarmigen länglichen Streisen beisammen siehen, so muß die Anziehungskraft auch noch eine jugendliche sept, well sie noch nicht die vollendete Form bewirken konnte. Andere Spsteme, die fchon die elliptische oder Kreisgestalt augenommen haben, sind daher von höherem Alter, und noch andere, deren Sonnen schot ganz eng um den Mittespunkt gedrängt Erscheinen, wahrscheinsch sich im Zustande des Unterganges und des Berstutens !"

Der Doftse hieft sich nicht länger, lachte laut auf und wollte antworten, allein ber Oberamtmann, welcher schwerzhaft zusammenfuhr, als störe ihn jemand in einem sitsen Traume, siel hastig ein: "Muß denn der Mensch sich immer au die Warkatt des Schöpfers kellen wollen? er wird ja doch nimmer das innewe trästige Getriebe des großen Perpoluum madila ensorshen. In einer solchen Stunde, wo die Zeit oben einen Tag aus unsern Leben weggestrichen hat, und die Amisstellen Meinungen von werdenden und vergehenden Sommenspflemen hören!"

"Sie sollten nur einmal hunch das henrliche Telestop des grußen herschel sehem!" autwortete der Rath. "Ich war wor mehreren Jahren in England, habe ihn gesprochen, durch sein Fernrohr geschaut, und sowohl den Sternshaufen im Sternbild der Krippe, als auch die Rebelsteck im Fuchs und im Orion beobachtet!"

"Ei, so betrachten Sie ben himmel boch einmal burch meine Fernröhre! Ich versichere, fie fteben seift ben herschieben Gläsern nicht nach!" siel Rübezahl ein; "sinden Sie geschwind Ihre werbenben und vergehenden Sonnenspfteme."

Die Manner solgten und hielten schnell die Telestope vor's Ange. — Aber wohin drang durch diese Geistenglifer ihr Bid? — Bor einem höhern Lichtglang zerrannen die Redelstede, und and der irdische Robel sant vor dem fleeblichen Ange der Schauenden; alles gekaltete sich, und die Sternbilder wurden zur Flammenschrift der ewigen Weisseit und Liebe.

Rilbezahl beobachete befsubers aufmertfam ben Oberamtmann, ber fast zitternb bastand, während ihm das herz beinabe härdar im Busen sching. Er tonnte sich einer Keinen Schabenfrende nicht erwehren, indem er meinte, das werde nun doch wohl zu viel sein für ein menschich Gemith. Der Oberamtmann aber, als er vor unaufhaltsam hervordringenden Thränen nicht mehr sehen tonnte, warf

schied bem Dotter an bie Brukt unt rief begeistert: "Ja, bu mein geliebter Freund! ja, glaube mir, wir sind unsterblich! — ich bringe bir sichere Kunde von bort oben, benn alle himmel bin ich burchwandert, von West zu West bin ich im Sturm geschritten, aber auf jedem Sterne sieht die hoffnung und der Glaube an einen Gott und an ein Wiedersehen!"

"Ich wußte es längst!" fagte ber Dottor febr ernft.

"D, wie soll ich dir danken ?" fuhr ber Oberamtmann fort, "daß du mir Flügel gelieben haft, mich von der dunklen Erde aufzuschwingen, und für das arme, vergängliche Leben mir Trost beradzuholen dom Unendlichen! — Ueberlaß mir das Telestop, nimm mir es nicht wieder! Ich will nur selten durch dasselde zum himmel aufblicken; aber wann die Stunden kommen, wo die Noth und der Iammer dieser Erde und die Schwäche unserer Hale von Staud den Geist zu sehr niederbeugt: dann will ich dein Telestop in nächtlicher Stille mir vor das Bangs Ange kalten, und die seltigen Angenbiicke herbeitusen, wo man dem Weltgeist näher ist als sonk, und eine Fräge seit hat an das Schickal!"

Jetzt trat ber Rath, ber auch, von tiefer Allskung ergriffen, sein Telestop weggelegt hatte, ben filbernen Reiseder voll alten Ungarweius, auf sie zu und trebenzte ihn ben guten Freunden mit ben Worten:

"Diefes Glas bem guten Geift Ueberm Sternenzelt bort oben!"

Da reichten fich die Männer die Hände, gelobten fich eine trene Freundschaft, und tranten, mabrend die Frauen auch in Liebe eins waren, und die Kinder mit den freundlichen Effen ihre Reigen um fie her tanzten, aus dem gewelchten Becher Brilderschaft mit einander.

"Run aber, mein berzenslieber Bruber!" fprach ber Oberamtmann gint Dolter, und hielt beffen hand innig umfaßt, "nun solls bu mir anch die erste Buderbitts uscht abschlagen. On haß mir gesagt, daß du zwar unabhängis von aller Welt, jedoch auch einsam mit beinem Kinde lebst; so ziehe nun mit uns in unsere Deimath, saß beinen Anaben mit meinen Kindern fröhlich aufwachsen; was wir die bieten können, Bruber- und Schwester- und Kindessiebe, das findest du doch nirgends so wieder. Und du dringst uns den Reichthum deines Geistes und deine schönen, reinen Phantastegläser mit. Durch sie laß uns oft die Exde und den Himmel, das Leben und die Ewigkeit beschauen; ich fühl' es, du wirst in mir ausweden, was lange tief geschlasen hat; du wirst mix das Leben mit etwas Höherem würzen, und wir wollen dann oft und würdig von großen Dingen sprechen!"

Der Dottor schwieg überrascht; aber die Mutter und die Kinder hatten des Baters Bitte vernommen und eisten herzu. Madame hirt hielt den Karl bei der Hand und sprach, in ihres Gatten Bitte mit einstimmend: "Ihr Sohn brancht ja nach eine Mutter!" Die Kinder hingen sich liebend an den Dottor und riesen: "Ja, du sollst mit und ziehen! du sollst unser lieber, guter, berziger Ontel Mispielel sen!"

Und Karl umschlang die Mutter fest und sprach: "Thu es boch, Bater! ich habe die Kinder so lieb, und laffe nicht wieder von der Mutter!"

Da zog ein ungetanntes Geficht unbeschreibsicher Liebe und Sehnsucht burch bes Doktors Bruft. Seine Zweisel an die Mentien waren besiegt; es war ihm, als miliste er ein kurzes Menschenteben wagen für die undergänzliche Liebe, die er gewinnen bounte, und als auch heißperleben sich die Augen troduete und ihm bejahend zuwinkte, so. konnte er nicht widerstehen, öffnete weit seine Arme, umschlang sie alle und willigte ein.

Der Rath füllte noch einmal ben Beder und gab ihn im Rreife nuber, und aus ben holben Augen ber Fran von Geierkein

straftte ein sitser Eroft über alle bin, wie Sternenglanz aus einer beffern Welt.

Mit und kar sieg jetzt der Mond am östlichen himmel auf, als wolle er Zeuge seyn der Liebe, die alle Besen, Seister und Menschen vereinigt, und während die übrigen sich innig umschlungen hielten und still entzückt zusahen, wie des Mondes Schimmer im Thale unten mit den Schatten der Nacht, als wären es die Träume der Menschen, spielte, zog Rübezahl seine Schwester in die dunkle Halle der Lapelle, die auf dem Sipsel der Schwester in die dunkle Halle der Lapelle, die auf dem Sipsel der Schwester, und sagt du zu meinem Entschliss? — Ich babe mich wohl sibereilen sassen? — Lache mich nur nicht aus!"

"Ich lache nicht!" entgegnete Beisperlchen, "benn ich wlinschte, ich könnte mit euch ziehen und bei euch wohnen!"

"Das ift mir lieb!" fuhr er fort; aber nun fürcht' ich mich nur vor bem Triumph ber Eisfluthel! — Wenn wir's ihr lieber verschweigen konnten!"

"Sie weiß es schon!" sprach eine fanfte Stimme, und als fie sich umschanten, fland Frau von Geierstein hinter ihnen, und verwandelte fich alebald in Eissinthels Gestalt.

"Schwester!" rief Rübezahl und reichte ibr bie hand ent-

"Sast bu nicht meine Nabe geahnet?" fragte sie. Ich hab' ench unerkannt siberall begleitet; ich war ber Commanbant auf bem Kienast, hab' ench unter bes alten Zeiblers Gestalt auf bas Gebirge gestihrt und bin als Freundin jeht Zeuge eures Bundes gewesen. Berzeiht mir, daß ich euren harten Proben eine Grenze seize, und aus Liebe zu ben Menschen ihnen manchmal ben Weg zeigte!"

"Und ich foll nun wirklich mit ihnen gehen und bei ihnen leben?" fragte Ribezahl.

"Ja!" fprach Eisfluthel, "ich verlang' es von bir! Das Menschenleben ift eine ernfte Schule für bie Geifter, und bu wirft

reich baraus wieberkebren. Sabt ibr bie beiben Genien nun mobl ertannt, bie bem Menfchen folitenb jur Seite fleben? - Es ift bie Liebe und bie Religion! - Sie baben meine Frembe gegen euch vertheibigt, fie baben ben Sieg errungen und bei eurer letten Reuerprobe felbff einen Bbonir aus ben Rlautmen auffleigen laffen; bein in einem Gemilthe, welches ffe in Betein mit Berftanb und Ginbilbungefraft bewohnen, wird leicht bie Simmeletochter, bie achte Boefie, geboren! - Geb nun und erziebe bein Geifferfind unter ben Denichen, auf bak es lieben, boffen und glauben lerne. Und haft bu beinen Freunden ober fie bir bie Augen jugebruck, bann eile froblich jurud auf bein altes blaues Gebirge, freue bich bes Befuches ber Menifchen und fillfiere ihnen mit beiner Geifterftimme beilige, große Gedanten ein, wenn fie bier Etbe und himmel weit bor fich' ausgebreitet feben. Und bu, mein Schwefferchen!" iprach fie ju Beifiverlden, bie beidamt vor ibr ftanb, "fpiele bu nicht mehr bie Mauthrenbantin, sonbern lag une ju unfern Quellen zurudlebren und bort froblich walten und nüten!"

Die Geschwister gingen zur Gesellschaft zurlick, und brachten bie schöne Sommernacht in ernst-heiteten Gesprächen zu. Als endlich ber Tag anbrach und die Sonne wieder ausstieg und ihre Kinder im Thale wedte, hob Willibald mit seinen Geschwistern das schöne Lieb an:

"Lobt ben herrn! bie Morgensonne Wedt bie Flur aus ihrer Ruh z."

Alle stimmten ein, und auch ber Dottor sang recht aus Bergensgrunde mit. Dann schieden sie von einander, und Albezahl und Karl zogen freudig und getrost mit ihren Lieben in ihre heimath und in das Menschenleben berah, und es hörte von jenem Tage an der bose Sput auf dem Riesengebirge auf.

3hr aber, meine lieben Rinber! vergest bas ja nicht, was ich ench jeht ergahlt habe. Last Liebe und Frommigkeit auch enre

Führerinnen burchs Leben sehn. Durch sie allein werbet ihr wahre Frennbe exwerben, burch sie bas zweiselvollste Derz enblich bestegen, und eurem Berstand und eurer Einbildungskraft burch sie ben rechten Weg zeigen. Und wenn ihr einst das schöne Riesengebirge bereiset, an ben Aninen des alten Bergschosses Kienast sieht und traurig auf seine versunkene Herrlichseit blickt, dann erinnert euch an mein Mährchen, wie der kleine Karl als Wetterhahn auf dem alten Thurme stand und breimal krähte, und denkt: "Alles vergeht, nur die Trene besteht, und wir wollen uns nimmer verlängnen!"

Und habt ihr dann das Gebirge und die riefigen Steinplatten der Rübezahlkanzel erstiegen, so denkt.: "Die West ist überall Gottes Tempel; hier von dieser Kanzel predigt uns die heilige Natur, und mwergänglicher, als in die Steinplatten des Moses, sollen Gottes Gebote in unsere Derzen geschrieben sewn!"

Und steht ihr endlich auf bem Gipfel ber Schneekoppe, bem Himmel näher und hoch über bem Menschenleben unter euch, und seht bie Sonne untergeben und die Sterne aufziehen, bann benkt: "Gute Racht, Mitter! gute Nacht! — auf jedem Sterne bort oben steht die Hossiung und ber Glanbe: Es ift ein Bieber seben sehn!"

## Mübezahl unter den Menschen.

Fortfetung bes Mährchens: "Rübezahl und feine Schwestern."

## 3weite Abtheilung.

Der Freundschaftsbund zwischen dem Oberamtmann hirt und bem Bottor Mispidel war nun also in der sternhellen Sommernacht auf dem Gipfel der Schneckappe nur noch fester geschlossen worden, nud der letztere schneckappe nur noch fester geschlossen zu erfüllen, das Riesengebirge auf einige Zeit zu verlassen umd in der Familie des Oberamtmanns hirt seinen kleinen Sohn zu erziehen. Ehe er aber abreiste, ladete er seine beiden Schwestern noch zu einer geheimen Unterredung an der Rübezahlstanzel ein.

"Ihr habt es beibe eigentlich veranlaßt," sprach er, und zog sie auf die riesige Felsbant neben sich nieder, "daß ich mein schönes Gebirge auf einige Zeit versasse, um mit den Menschen dort unten in den dunkeln Thälern zu leben. Man muß bisweisen allerdings solche Bersuche machen, um etwas Beränderung in unser oft langweiliges Leben zu bringen, und ich werde mich auch schon zur gehörigen Zeit zurlickzuziehen wissen, sobald es mir da unten nicht

mehr anstehen sollte. Wer so ganz ohne alle Aufsicht taun ich., mein Reich boch nicht laffen, es muß boch jemand au meiner Statt liber bas Riesengebirge die Herrschaft führen!"

"hierzu find wir hoffentlich bie Nachften!" fiel Beifiperichen ein, "und ich bin bie altere Schwefter!"

"Das bift bu allerbings." entgegnete Rlibezahl, .. aber bu baft bir in beiner beinen Quelle im Thale ein febr bibiges, fibrrifches Befen angewöhnt, und treibft gewöhnlich einen giemlichen Svettatel mit beiner Gesellicaft in Barmbrunnen, über ben ich mich schon oft geargert babe: befibalh, fets' ich ein grofteres Bertrauen in Schwefter Gisfluthel, bie viel einsamer wohnt, bie Gebirgsweise beffer tennt und eine viel fanftere Gemiltheart befitt. Gev bu baber nicht bole, mein liebes Schwesterlein, wenn ich bie Jüngere ju meiner Stellvertreterin mable: treibe bu, wenn bu es nicht laffen tannft, beine tolle Birtbicaft weiter mit ben Menichen, und verbrebe ihnen immer bie Ropfe burch ben Begriff ber fogenanuten Babefaison: bu wirst babei nach gewohnter Beise mehr Unterbaltima finden, als bier auf meinem einsamen Gebirge. Du aber, Schwester Giefintbet, übernimmft einftweilen bier mein Regiment. Bergift nicht, auf die Worte bes Sturmes an boren, wenn er bon fern ber tommt und nadricht bringt; ordne bie Bollen, wenn fie porfibergieben und fich am Gebirge lagern: zeige ben Gewittern ihren Weg, die fich hierber verirren, und befprenge bas Gebirge allmorgenblich mit Than, daß es bie aufgebende Sonne nicht ohne Schmud finde, und wenn bie Wolfen von bier aus nach Westen gieben, fo fenbe mir Radricht mit ibnen!"

Eissluthel versprach des Bruders Auftrag zu erfüllen, und so trenuten fic denn die Geschwister; und Rübezahl eilte, seine Freunde, die bereits den Fuß des Gebirges erreicht hatten, einzuholen.

Der Oberauntmann hirt wäre nun gern auf ber Stelle nach feiner heimath abgereist, allein Dottor Migpidel mußte fich und

sein Shuden vorher bod mit einiger menschlichen Garberobe nach versehen, und ba es ihm an Gelb nicht mangelte, benu er hatte sich reichlich bamit versehen, so ließ er es an nichts sehlen, legte seine Kleiber und Wäsche an und trug and eine filberne Brille. Die Reisewagen wurden mit schweren Kossen beladen, und die Freunde reisten nach ihrer Deimath ab.

So lange die Wege gut und fest waren, lam dem Dottor Mispielel und seinem Shinden das schnelle Habren in einem Wagen sehr lustig vor, und beide konnten sich nicht genng über das kräftige, nunntere Wesen der Pferde erfrenen. Als man aber endlich von den sessen in die tiesen, sandigen Geleise gelangte, wo die Pferde mit Anstrengung die schweren Wagen nur im Schrift sortzuziehen vermochten, wurden deide sehr ungeduldig und der siehen Karl sprang oft vom Wagen hard, kellte sich hinter densselben, und versichte mit ausgedissenen Backen zur großen Belustiging der sibrigen den Wagen durch Wind rascher sortzutreiben, wie ihm dieß auf dem Riesenschieg mit den Wolken wohl disweilen gelungen war; allein die Wagen waren keine Wolken und das Windmachen erregte nur lästigen Stand und wurde deshalb dem kleinen Windmacher untersagt.

Nach mehreren Tagen erreichte man endlich die Heimath bes Oberamtmann Het; ein frembliches Zimmer wurde dem neuen Hausfreunde angewiesen, und der kleine Karl zu den übrigen Knaben gebettet. Aber wie schien das sonst gerämmige Haus dem Dottor Mispidel doch so enge, bessen Wohnung bisher das gewaltige Riesengebirge gewesen war, und wie silbste er im Ansange ein großes Misbehagan, wenn ihn klatt der Morgensonne auf dem Gebirge hier der Bediente des Oberamtmanns weckte und ihm den Gesirge berachte. Dann griff er immer zuerft nach der Pseise und dempste einige Minuten zum Fenster hinaus, indem er sich einbildete, er lasse hier ebensals wie auf dem Riesengebirge Wollen aufsteigen.

Laglich aber trieb es ihn binaus ins Freie; er ging allein in ben Balb, suchte bie mit Birten bewachsenen Silgel ber Umgegenb auf, um bon ihnen in bie Kerne ju fconten, und antwortete feinem Rreunde, wenn biefer ibn fragte, warum er benn fo oft allein fvagieren gebe? "er muffe feine alte Freundin, die Balbeinsamkeit, aufinden!" Deffenungeachtet nahm er aber auch an ben Beicogftigungen bes Oberamtmanns gern Theil; bie Relbwirtbichaft, bie Forstlintur, die Jago und Fischerei waren ihm ja alles neue und unbefannte Dinge, und er mufite oft fiber bie Anstrengungen und Mabe ber Renfchen lächeln, womit fie bie mächtige Natur nach ibrem Willen an bebervichen fuchten und bie bennoch oft genug feblfoling. Und weim nun Abends bie Gefchäfte bes Tages vorliber waren und die Familie fich um ben Theetisch versammelte, wo ihnen ber Bater aus einem guten Buche etwas vorlas, fo tonnte ber Dofter Migwidel fich wieber nicht genug barüber munbern, wie bie Menfchen ihre Beit bamit binbrachten, Bucher ju febreiben, und · theils eine Beisheit barin ausmiramen, Die in bem großen Buche ber Ratur viel bentlicher gefdrieben ftebe, theile Sachen und Berfonen zu erbicten und als wirklich baranfiellen, bie man eigentlich nur bem Traume verzeihen fonne.

Aber ein ganz rubiges, geschäftetoses Leben mochte er bach anch unmöglich sühren, und er beschöß daher, einige dieser menschlichen Beschäftigungen zu erwählen und zu versuchen, was er darin zu leisten vermöchte. "Ich will," sprach er zum Oberamtmann hirt, "dir nicht länger verschweigen, daß ich ein bedeutender Klinstler din, schasse mir also alles was zur Walerei und zur Mustl gehört, laß mir den Schliffet zu beiner Bibliothet und verschreibe mir ein ansgezeichnetes Jagdgewehr, damit ich die auf deinen Jagden bezeiten kann; du wirst sehen, was ich in allen diesen Sachen leisten werde; nur muthe mir nicht zu, an deinen sogenannten öbonomisches Geschäften ferner Theil zu nehmen und dadei zu stehen, wie

ı

bu die alte freundliche Erbe mit Pfing und Egge bin anfs Bint quälft und ihr beine Saaten einstrenst, die sie soust nicht getragen haben würde; ober daß ich dir helfen son, Bäume zu pflanzen und zu erziehen, bloß damit du ihnen klustig ihre Friliste rauben ober sie einst selbst wieder umhauen und verbrennen kannst!"

Dottor Mikvidel fing also an zu malen. Doch ftellten feine Lanbicaften gewöhnlich nur Ausfichten auf bas Gebirge wor, bem. obne es abfichtlich ju wollen, flibrten ibn feine Gebanten boch immer aurfid nach bem Riefengebirge, und bas flide Beimweb, von bem auch ber Gnomenflirft nicht frei war, gewann Berubigung, wenn er wenigstens im hintergrunde bes Bilbes feine geliebten Berge auffteigen fab. Der Oberamtmann Birt, ber ibn oft bei feinen Beschäftigungen besuchte, freute fich zwar über feine schnell erlangte Runftfertigleit, tabette aber bie ju große Ginformigteit feiner Bilber, verlangte, bag er, flatt ber blogen naturgegenftanbe und ber Ansfichten in freier Luft, boch and Scenen aus bem menichlichen Leben auf ber Leinwand barftellen folle, und nannte bem Doftor, ba er beffen Sang gur Sature tannite, mande Situation, in ber er volle Befriedigung gefunden baben wilche. Der Dottor lächelte bann, tonnte auch nicht wiberfieben, machte ben Berinch und gefiel fich eine Beitlang barin; aber er kebrte immer wieber m seinen Landschaften gurlid, ans benen ibn bie blauen Berge grifften. und in benen er Banne. Milffe. Wolfen malen und so bie innere Sebnfuct beidwichtigen tonnte.

Wenn nun aber die Landschaft fertig vor ihm auf der Staffelei stand, und ein Gestähl seine Brust durchzog, was der Gnome früher nicht gesannt hatte und dem er auch jetzt teine Worte zu geben verstand, so ersaste er unwikstürsich die Bioline, und wie die Saiten hier unter seinen Fingerspitzen bedten, die sein Bogen bald leise, bald start zur Schwinzung brachte, ward es ihm auch, als ab dies die Sprache sint das tiese, unnemmbare Gestähl der Seese seine und

was ihm bie Panb geführt hatte, als er bie Lanbschaft entwarf, bas schien ihm jeht aus ben Saiten entgegenzuklingen, bie seine Finger berilbrten.

ł

Rad einer folden Stunde eilte er gewöhnlich binaus zu feiner Sreundin, ber geliebten Balbeinsamteit, wo er bas, was er bei ben Menichen nen gelernt batte, mit feinen frühern Erfahrungen an pergleichen und es bann au versteben fucte, und wenn er mun bier allein auf bem ichattigen Gipfel faß, bie Bruft bon menfchlichen Gefühlen erfüllt, und es ibm einfiel, er feb ber Onbmenfürft, wolle fich nach feiner Beife gerftreuen und befihalb feine Gnomen berbeirufen, fo wurden feine Befehle boch vergeblich bier ausgesprochen, bem biefe Bugel waren nicht von ben fleinen nedenben Berggeiftern bewohnt, wohl aber nifteten unfahlige Böglein im Geblifch und fangen vielftimmig burdeinanber; mobl fummte ber Rafer vorliber und bie Grille girpte im Moofe. Wenn bann ber Oberamtmann Sirt und seine Kamilie ben Freund in ber Abenbftunde auf feinem Lieblingsplätichen auffniten, wenn man bort bie Sonne untergeben fab und bie Rinber ein Abenblieb anftimmten, fo tonnte ber Dottor, ber wieber beiter wurde, seine Bermunberung barfiber nicht gurlichbalten, baft bie fo verschieben in einander Mingenben Stimmen ber Ratur und ihrer Geschöpfe boch feinen wibrigen Ginbruck machten, und vielmehr gewiffermaßen barmonisch ineinanberflöffen.

Beibe Freunde verloren sich bann in ein Gespräch siber bie Wirtung ber Musik, und ber Dottor sagte einst bei einer solchen Gelegenheit: "Freund, seit will ich dir die Angen öffnen! Als bu mich neulich in das Concert ber benachbarten Stadt flührtest, machtest du mich ganz besonders auf die Wirtung einiger gut vorgetragenen Fugen ausmerkann, und wir suchten die Frage damals vergebens zu beantworten, wie ein Componist zuerst wohl auf die sonderbare Zusammenkellung der Fuge gesommen seyn möchte, und warum sie mit so großer Wirtung besonders bei ernsten Musik-

schlichen angewendet werde? — Jest will ich dir's extiliren. Der Mensch hat die Finge der Natur abgelauscht und hat sie nicht selbst erfunden. Blide nur mit offenen Sinnen um dich und höre auf die verschiedenen Stimmen des großen Concertes: die Lerche sängt mit der exsten Stimme an; die andern Bögel fallen nach und nach ein; der Rukul, der Physol, der Kranich rusen dazwischen; aus dem Thale erschalt das Geläute und das Brüllen der Hasssimme ein und nun zieht sich das Solo der Nachtigall, von den Fröschen leist begleitet, durch die immer sich wiederholenden Chöre, die der Mensch endlich durch das seinige verstärtt, und so die große harmonische Finge schließt. Siehst du, Freund, auf einzum Pligel, wie wir, sat der Ersinder der Funge, und belauschte auch hier nur die Natur!"

"Du haft recht," entgegnete ber Oberammann, und ber Grundtert biefer großen Naturfuge, in ben alle einstimmen, ist immer mur:

### "Frent euch bes Lebens! Lobet ben Herru!"

Der Doltor trieb ben Oberammann nun auf einmal, eine Jagb zu veranstalten, benn er wünschte auch dieß Bergnügen kennen zu kernen, an welchem sein Freund so leidenschaftlich bing. Mit dem nächsten Morgen zing es also hinaus; der Pald glänzte noch im Than und die frische Morgenlust wehte erquickend durch die Fluxen. Auf einem bestimmten Platze im Balde sand man die Ikzer und Treiber versammelt; man begrüßte sich gegenseinig; der Oberammann ertheilte mit einer gewisen Wichtigkeit dem Försex die nötzigen Anordnungen, und die Jagd begann. Ein großes Tannengehege wurde merst abgetrieben; Hastor Mispidel hatte einen der besten Posten erhalten, wo er gewiß zu Schusse sommen sollte. Kaum sand er nun an der alten Eiche, so ertangen school die Hörner und gaben das Zeichen zur Jagd; die

Mappern ber Treiber schallten alsbalb burch ben Balb; in ber Ferne zeigte sich silchtiges Bilb umb balb barauf sielen auch mehrere Schiffe. Dem Dottor, bem bie ganzen Zurüstungen erst lächerlich gewesen waren, sing boch an bas Herz höher zu schlagen; mit gespannter Ausmertsamteit schante er um sich, und als nun endlich auch bei ihm ein Rehbock herausbrach, brückte er in größter Eile sein Gewehr nach ihm ab, sehlte aber und sah mit Erstaunen und Berdruß das Thier stichtig weiter fortsetzen. So ging es ihm uoch einigemal, und als das Treiben vorsieher war und mehrere Schligen ihr erlegtes Wild herbeischaffen ließen, ärgerte sich der Dottor, daß er nichts erlegt hatte nub man ihm sogar die Fehlschisse spottend vorrechuete.

"Bas ift benn nun eigentlich baran Schulb, bag ich nichts treffen tann?" fragte er fich unwillig, als er bei bem nachsten Treiben wieber allein auf feinem Boften ftanb. "Doch nur bas unrubige, einfältige, menfcbliche Berg, bas ich jett in ber Bruft trage, bas bei jeber Bewegung bes Gemuthes flarter tlopft, bie Bulfe unruhiger treibt, ben Athem Mirger macht. Duß benn bas fo fenn? 3ch will boch feben, ob ber Wille eines Gnomenflirften bei folder geringfligigen Gelegenheit nichts fiber bas elenbe Berg vermag!" Dit biefen Worten suchte er beim nachsten Ereiben ein ernftes, gefaßtes Befen anzunehmen, lebnte fich rubig an feinen Baum, schaute gleichgilltig nach bem Dicicht bin, in welchem bie Rappern ber Treiber wieber ertonten, und war entschloffen, gar micht mehr zu ichiefen. Best aber rauschte es in ben nächften Gebilichen; wie ein elettrischer Schlag burchaudte es ben Dottor; ber Athem bielt an, bie Angen ftarrten nach ber Stelle bin, von ber ein Trupp Sirfche fich auf ibn lossifirate, und ohne an abgern, erfaßte er sein Doppelgewehr und gab Fener! Er batte biegmal gut gezielt; ber hirfc zeichnete mit einem gewaltigen Sprung und fturzte balb barauf in voller Flucht mfammen. Ramm erblicte bieß 23 Soumalb, fammtl. Berte. IV.

aber ber Dolter, als er alle Ordnung ber Jagd vergeffend sein Gewehr wegwarf, auf ben verendeten Hirsch zueitte, ihn von allen Seiten besah und endlich sich auf ihn kellte und in einen sauten Jubel ausbrach. Dieß gab benn wieder eine neue Gelegenheit, sich über ihn lustig zu machen und ihn zu überzeugen, daß wieder das menschliche Herz ihm biesen Streich gespielt habe. Dessenungeachtet blieb er von Stund an ein großer Freund der Jagd. "Denn, wer einmal Mensch sehn will," dachte er, "der muß, wie ich merke, die Gelegenheit wahrnehmen, wo ihm das Herz, von Erwartungen erfüllt, einmal höher schlägt, als gewähnlich!"

Wenn es nun von der Jagd nach Hause ging, die Oberamtmännin mit den Kindern die Jäger empfing und man sich fröhlich zur Mahlzeit setzte, dei der schmackhafte Speisen ausgetragen wurden, dann gesiel es dem Doktor sehr wohl, mit den übrigen Jagdgenossen das Glas zusammenzustoßen, und unter den unzähligen Jagdgeschichten auch die Erzählung seiner geiungensten Jagdthaten mit einem Triumphe einzumischen, den er kaum als Gnomensucht während der Berwaltung seines Reiches empfunden hatte.

Nach solchen in lustiger Gesellschaft verlebten Jagbtagen pflegte ber Dottor sich bann gern auf einige Zeit in die Bibliothek seines Freundes zurückzuziehen, und sich mit den Werken der alten und neuen Literatur bekannt zu machen. Ganz besonders zogen ihn die bramatischen Schriften an, und er sagte dem Oberamtmann: "Freund, du mußt mich durchans in ein Theater sühren, denn ich will mit meinen Angen sehen, wie der Mensch sich selbst vorzustellen und diese sogenannten Schauspiele auszusähren vermag!" Die Gelegenheit hierzu sand sich dab, die Freunde reisten in eine Stadt, wo ein gutes Theater vorhanden war, und besuchten das Schauspiel mehrere Abende hinter einander, wo sie die verschiedenen Gatungen dramatischer Stücke vor sich aufstühren sahen. Wenn

fie bann Abends ans bem Schaufpiele nach Saufe tamen, bann wurde fiber bas, was fie gefeben hatten, geurtheilt.

Der Doktor zeigte eine große Borliebe fürs Luftspiel, weil ihm Witz und frohe Laune über alles ging, und äußerte oft, er halte es nicht für schwer ein gutes Luftspiel zu schreiben, und noch weniger es darzustellen! Als ber Oberamtmann zweiselnd über diese Behauptung lächelte, nahm der Doktor empfindich eine Prise und sagte für sich: "wir wollen sehen, wer recht hat!"

Am nächsten Abend wurde das bekannte Lufispiel: "die Drislinge" gegeben; die Freunde eilten, ihre Plätze im Theater einzunehmen, und besonders der Dottor, der dieß Lufispiel gelesen, versprach sich eine gute Wirtung und viel Genuß davon.

Ein frember Schauspieler gab bie fcmere, jeboch bantbare Rolle, in welcher er alle brei Brilber nach und nach barfiellen und bie Aufgabe erfillen muß, bei ber fprechenbften Aebnlichkeit ibrer äufern Geftalt boch ein burchaus vericiebenes Wefen anzunehmen. bergestalt, bak man zwar febr abnliche, aber boch auch gang vericiebene Menichen au feben glaubt. Der frembe Schaufvieler mar aber biefer Rolle nicht gewachsen; er suchte auf eine gemeine Weise fich au verfieffen, wufite nur blumb ben einen Bruber vom anbern an unterscheiben, nub mikfiel bem Bublifum balb so febr. bak es unrubig wurde und ihn endlich burch Bochen von der Bilbne vertrieb. Dem Doftor machte biefe Storung anfange auferorbentlich viel Spaß, und er verfehlte and nicht, einigemal fo gellend mitanthfeifen, baf feine Nachbarn fast vor Schred zu Boben gestlirzt waren; als nun aber endlich ber Theaterdireftor hervortrat, um fich bei bem Bublitum wegen ber miflungenen Borstellung ju entfoulbigen, jugleich aber and bemertte, bag er, wenn bas Publitum bas beutige Stud nicht ausspielen laffen wolle, nicht im Stanbe fen, mit einem anbern Stilde aufzuwarten, fo tonnte fich ber Dottor nicht langer halten, benn er batte fich ju febr auf ben Senuß bieses Abends gefrent, wollte auch gern gegen den Oberammann Recht behalten; er sprang deßhalb auf die Bank und ries mit lauter Stimme: "Benn ein hochverehrtes Publikum durch pochende Maßregeln einen höchft lebernen Drilling von der Bilhne entsernt bat, und der Herr Direktor dort oben daraus den Schlißziehen will, daß das hentige Abendvergnilgen seine Endschaft erreicht haben solle, so gebe ich mich hiermit als einen reisenden Kilnstler zu erkennen und erbiete mich, jene Drillinge zu übernehmen, damit das geehrte Publikum die gehoffte Abendunterhaltung nicht umsonst bezahlt babe!"

Das Publitum erwiederte diese unerwartete Rede mit großen Beisalsbezeugungen. Der verlegene Direktor streckte seine Arme nach dem neuen Künstler aus, und der Doktor, den der Oberamtmann vergeblich am Rock zurückzuhalten suchte, war mit wentgen Sprlingen auf der Bilbne. Die Borstellung begann von neuem, und der Doktor gab die Rolle der drei förperlich ähnlichen, am Charakter aber ganz verschiedenen Brüber mit solchem Humor und Gewandtbeit, daß nicht allein das Publikum davon entzückt wurde, sondern auch die übrigen Mitspieler ihre Rollen freudiger und bessetzt sieden, so daß das Ganze wirklich eine ausgezeichnete Borstellung zu nennen war. Am Schuß wurde der Doktor unter großem Inbel gerusen, und dankte zur Belustigung des ganzes Hanses auf eine sehr komische Weise im Charakter aller drei Brüber.

Der Oberamtmann ging erstaunt und schweigend nach Sanse, wo ihn ber Dottor schon in höchst ausgeregter, fröhlicher Stimmung erwartete. "Habe ich dich nun siberzeugt," rief er aus, "daß ich eure Theaterkunstgriffe verstehe und das Publikum nach Würden zu behandeln weiß? Aber es mag bei diesem einen Bersuch betwenden, ob ich gleich gar zu gern auch im Trauerspiele ein einzigesmal aufgetreten wäre, urd zwar als Geist im Hamlet, wo den verehrten Zuschauern die Haare hätten zu Berge stehen sollen; allein wir

1

Ì

t

l

wollen lieber wieber zu unserer ländlichen Einsamkeit zurück, wollen das Leben nicht auf der Bühne abspielen, sondern es rerleben und dabei schöne, fröhliche Tränme haben, und da will ich dir zeigen, daß ich, statt Schauspiele zu geben, sie dickten kann! — Der Dottor hatte diese Erklärung kaum akzegeben und der Oberamtmann die Abreise auf morgen sestzeht, als der Schauspieldirektor ihnen noch am späten Abend seine Auswartung machte, um den fremden Klinster mit Lob zu überschütten, ihn zu noch mehreren Gastrollen zu vermögen oder ihn wohl gar stir immer zu engagiren. Der Dottor aber wies ihn stolz zursich, ließ dem Direktor ahnen, daß er ein angesehener Mann seh, der bloß ans Liebe zur Kunst hente die Rolle übernommen habe, und gab ihm sogar, als jener sich beschieden zurückzog, mit vornehmer Freigebigkeit ein bedeutendes Geschent.

Auf bem Gute bes Oberamtmanns wieder angelangt, befchäftigte sich mun der Doktor eifrig mit bramatischen Arbeiten, und lieserte wirklich auch einige allerliebste Lustspiele, die dann au die verschiedenen Bilhnen versendet und mit großem Beisall gegeben wurden, was den Gnomenfürsten immer noch mehr aureizte, bebeutendere Dichtungen zu schreiben, weil er in seinem menschlichen Leben sich einen berühmten Namen zu schaffen wilnschte.

Aber dem Oberanitmann hirt selbst war durch das Beifammensehn mit dem Doktor auch ein ganz neues Leben aufgegangen. Ourch die gewöhnlichen Tagesbeschäftigungen und durch das Alltagsleben zog sich ein Hauch von Poesse, seit der Doktor dei ihm war, und aus dem Austausch ihrer verschiedenen Anslichten und Ersahrungen ging oft die Erkenntuß des Wahren hervor, und der Gnome saß oft in tiesen Gedanken versoren, wenn er die Borzsige, die er als Geist vor den Meuschen hatte, gegen das abwog, was der Schöfer in die schwache kerbliche Bruft gelegt hatte, um sie die Queste des Schwerzes oder der Bonne werden zu sassen, se nachbem ber Mensch mit reiner ober mit schuldiger Hand selbst baraus schöpt. Er hatte bas Menschenleben wirklich lieb gewonnen nub sich barau gewöhnt; er nahm immer mehr und mehr Theil an den Beschäftigungen des Oberamtmanns, und half sogar der Natur dier dassenige mühsam abgewinnen, was sie ihm auf dem Riesengedirge auf sein bloses Geheiß selbst darbot; er besuchte mit seinem Freunde das Gotteshans, und ließ die Tone der Orgel und den Inhalt der Predigt nicht ohne ernste, erhadene Gedanten an sich vorübergeben, obgleich sonst sein Tempel die weite Natur, sein Altar der Gipfel des Riesengedirges war; er beschäftigte sich gern mit den Kindern, bewunderte den Erfolg sorgsältiger Erziehung an seinem eigenen Sohne, und ersaste immer mehr mit Liebe und Begeisterung die Gegenstände der Kunst, als eine Wilrze des Lebens.

So lebten bie Freunde lange bei einander, bie Rinder muchlen beran, die Eltern murben alt, und ber Dofter, bem die Unbeguemlichkeiten bes alternben Rorbers nicht langer bebagen wollten. fing mobl bisweilen an über seinen Rückung nachaubenten. mehreren Abenben, bie er einsam und in Gebanten verloren auf bem icattigen Birtenbligel jugebracht, maren ibm, wie Brieftanben, belle Bollen vorlibergezogen, mit benen ihm Gisfluthel Nachricht vom Riefengebirge gab; fie enthielten bie Aufforberung, balb wieber zuwildzutebren, und er wollte ja auch nun wieber beim zieben, nur daß er mit fich über bie Art und Weise, wie er von ber Kamilie scheiden sollte, nicht recht einig werben tonnte. Nach langem, ernftem Nachstnnen ibrach er endlich zu fich felbft : "Du baft nun als Mensch zu leben versucht, baft bes Menschen Freuden und Leiden tennen gelernt, warum willst bu nicht auch als Meufc von bier icheiben, und fo auf bem gewöhnlichen Wege bich von beinen Rreunben losreißen? Die Trennung von bem. was dir bier lieb geworben, ift so leicht nicht; bas Band, mas bier gefnsibst murbe, ift so ernft und beilig, mag es fic auch auf eine ernfte und erhabene Weise Wien. Du, ber bu vor den Gnonten in ehrerbietiger Entsernung stehn," suhr er fort, "tritt nur breift herzu, alter gesschäftiger Tob, und folge mir leise in das Haus meines Freundes!"

Der Dottor tam bierauf nach Baufe und Magte, bag er fich febr unwohl fuble und die Rolgen einer Erfaltung ibn wahrscheinlich auf bas Prantenlager werfen wilrben. Man wendete erft Sausmittel an, ließ bann einen geschickten Arat berbeibolen und bflegte ben Rranten mit ber gröften Liebe und Trene; aflein alles mar vergeblich, die Stunde bes Tobes nabte; mitten im Rreife ber truuernben Freunde, ber weinenben Rinber belaufcte ber Gnome fill und ernft bie letten Golage feines Bergens. Enblich ertiarte ber Arat, bag ber Doftor verschieben set, und bie Leiche wurde in ein einsames Bimmer gebracht und bort wie gewöhnlich auf ein Brett delegt. Die Bille bes Dottor Miftoidel icien nun awar erftorben, aber ber Onome batte fie noch nicht verlaffen, weil er erft feben wollte, was fein Tob für einen Einbrud auf die Ramilie machen würde: er batte jest bas Gefilhl wie jemanb, ber in tiefer Stavefnot liegt, wo die fich bewuftte Seele noch mit bem tobten Rörper ausammenbanat, und es war ibm baber eine sebr wibrige Empfinbung, bag ein altes Beib im Tobtengimmer neben ihm fag, mit ihm bon Reit au Reit ein feuchtes Effiglabboen auf bas Ge-Acht lente. Der Oberamtmann besuchte bie Leiche oft; er bectte bann bas afte. liebe Geficht auf, fab ibn lange, lange foweigend an, und verfieß bann auch schweigend wieber bas Zimmer; bie Obernmeinannen beforete geschäftig bie Anordnungen gum Begrabnik und bie Rinder brachten taglich neue Blumen und legten fie weinend auf bem Tobten nieber. Als nun aber in ber Racht vor dem Begrähnik ber Obergmitmann allein bie lette Bache bei ber Leiche seines Kreundes bielt. um noch einmal mit ihm allein au fenn, und die Iconen Stunden ihres Beisammenlebens auf ber bleichen Band bes Tobes wie im Schattenspiele vorfibergeben zu

feben, und als er mm tief betriibt und einsam an ber Leiche fak und ihr bei bem Schimmer ber Rachtlambe in bas farre Antlit fab, fich liebend barüber binbeugte, und eine beifie Ebrane baranf fallen liek, jo iching ber Tobte plottlich noch einmal bie Angen auf, reichte bem Oberamtmann bie talte Sand, und ebe biefer bas Gefühl bes Entfebens mit bem Gefühle ber Freude beschwichtigen und binauseilen kounte, um das Wiebererwachen des Freundes den Seinigen an vertlinden, gebot ibm ber Dottor, fich rubig neben ibn zu setzen und schweigend anzuboren, was er ibm Michtiges m vertrauen babe. Der Oberamimann nahm von leifem Granen burchbebt, feinen Blat wieber ein, und ber Doftor fprach folgenbes mit blaffen Lippen: "Bor allen Dingen muß ich bir . bn reblicher, trener Menich gesteben." bob er an, "bak ich bich getänscht babe. 3d bin nicht als Menfc geboren, bin vielmehr ber Gnomenflirft bes Riefengebirges, ben fie ben Rilbezahl nennen, und ber Dottor Mifipidel war nur ein Ateib, mas ich auf einige Beit angelegt, um nach eurer Weise mit euch ju leben."

Der Oberamtmann fuhr erschrocken auf und tonnte bie Worte nicht zurückhalten. "Also ber Rübezahl?"

"Der bin ich!" entgegnete dieser; "aber sitr bich boch mur ber Dottor Wifpickel! Du weißt, wie wir uns kennen gesernt haben. den wirft nun wohl begreisen, daß manches, was sich auf dem Riesengedirge in meinem Beisenn zugetragen, nur von mir andgegangen seh, modurch es dir erklärlich werden wird. Ich wollte euch nicht bloß necken, ich wollte euch auch prüsen, und da ihr das letztere über Erwartung bestandet, gewann ich euch sied und wollte nun euch und das Menschenleben näher kennen lernen, was ich bisher nur mit Geringschätzung betrachtet hatte. Zetzt kenne ich es, ich habe mit dir und den Deinigen gliktliche Jahre verlebt, die ich nie vergessen werde, selbst nach Jahrtansenen nicht; ich trete setzt mit ganz andern Ersahrungen und Anstichten auf meine höher

Stufe mrlid. und tann bic verfichern, bag ich bie Beisheit bes Sasbfers faft mehr noch bewundere, feit ich ein Denfch gewefen bin. Auf ber großen Stufenleiter ber Befen flebt ber Menfc amifchen Geift und Thier mitten inne, allein mas er von beiben bat, ift so berrich abgewogen, bag es gegenseitig fich nährt, bilbet, verebelt. Mit unbegrengter Erfindungsgabe weiß ber Geift bas Leben auszuschmilden, und bie Sinne bringen wie flichtige Boten unabläffig Rachricht von dem Erfolg; das Berg aber ift bas tonvolle Juftrument, auf bas ber Geift nur leife feinen Ringer legen barf, um es in Delobien ertonen gu laffen, bie bie Stimmung ber Seele far barftellen mit ibm fagen, wie es um fie ftebe. Und wenn nun bie Sehnfucht nach etwas Söberem ben Bufen foweilt, wer in ber Bruft einen Artibling und mit ibm eine Radtigallenftimme tragt, bie felbft bei bem talten Sauche bes alltaglichen Berufes nicht schweigt, sonbern immer nur ibre finnvollen, sebnflichtigen Melobien fingt, ben flibren endlich bie Runfte auf ibren Schwingen in ein anberes, boberes Leben, fie weden ibn ans feiner Frühlingsnacht und geben feinen Traumen Babrbeit. Meine Lanbichaften mit ben blauen Gebirgen im hintergrunde, meine Bioline - ob fie gleich jett fcweigt - meine Dichtungen, bie mir einen Namen erworben baben, find bie Zeugen bavon. Und bann bie Liebe, bie Freunbschaft, bie ench jur Seite fleben! - ich brauche fie bir nicht zu schilbern, benn bu erft baft fie mich tennen gelehrt, aber nimm bas Geständniß bes Gnomenflirften. baß er euch Menschen barum beneibet! - - und finkt nieber und bantt bem Schöbfer für bie reichen Gaben! Jett muß ich in mein Reich juriid; bie Wolten, bie eilenben Lufthoten, baben mich gerufen; aber meinen Sobn laffe ich bir bier, erziehe ibn nach beiner Beife, er foll ein ganges Menschenalter bier burchleben und bann erft zu mir gurudfebren. Und nun leb mobl! Du wirft mich auf ben Bergen wieber finden. Reinen Abschied weiter, benn

t

bas menschliche herz in mir ift schon starr und talt; — brüde mir die Angen wieder zu, und laß mich morgen ruhig begraben!"

Der Dottor sant mit biesen Worten wieder zurild auf das Todtenlager, und der Oberamtmann, besseu Herz aber ja doch nicht starr und kalt war, brildte ihm mit tieser Wehmuth die Augen zu und beckte das Leichentuch wieder über ihn bin.

Am Abend bes andern Tages wurde der Doktor beginden. Alle weinten innig am Grabe, denn sie hatten ihn alle geliebt, und sein Sohn Karl, der nicht wuste, wie ihm geschah, weinte auch mit. Aber der untergehenden Sonne gegenüber thürmte sich ein prächtiges Wolkengedirge auf, ganz in der Form des Riesengedirges, und als num alle es wahrnahmen und mit Sehnsuch hindlicken, schien es ihnen, als ob auf der höchten Spitze, die an Gestalt ganz der Schneetoppe glich, sich eben ein großer Abler niederlassen wollte.

# Der fromme Ganger.

Wer steht bort auf bem Schiff und starrt Weit in bas Meer so ernst und groß? — Ihm spielt ber Wind in Haar und Bart, Wie in ber Felsen grauem Moos.
Rur spärlich in bes Mantels Falten Sind Brust und Histen eingeschlagen, Und Spuren furchtbarer Gewalten Sind nuverkennbar auf bem alten, Berbleichten Antlitz eingetragen.

Auf seinem Saitenspiele steigt, Wenn er es rührt, ein kilhnes Lieb. Rings um ihn ber das Schiffsvoll schweigt, Nur jeder auf den Sänger sieht; Denn wie der Riesenharse Saiten Der Stutm ein mächtig Lied entreist, Wie Geister auf den Wolken schreiten, So kingt die Harf, ihn zu begleiten, Go kingt die Harf, ihn zu begleiten, "Bas tommst bu Sturm in stolzer Macht So tobend hergezogen?
Bas thürmst du Meer gigantenhast
In Bergen beine Wogen? —
Ich tenn' einen Sturm, viel stärfer boch,
Ich tenn' ein Meer, viel tieser noch!
Ist euch ber Name bes Meeres bewußt? —
Bist ihr, woher ber Sturmwind tam?
Das tiesere Meer heißt: Menschenbrust!
Der kärsere Sturm beist: Leid und Gram!"

"Es ziehn Gewitter schwarz einher, Die Sonne zu verhüllen. Der Regen rauscht in Strömen schwer Herab, das Thal zu füllen. Ich kenne Wolken, viel trüber doch, Und einen Regen, viel schwerer noch! Ber ist's, der mir die Wolken so dang Den Regen so schwer zu nennen weiß? — Es sind die Falten auf Stirn' und Bang', Es sind die Thänen schwer und heiß!"

"Bohl mögt ihr Sternlein stolz und hell Das Strahlenhaupt exheben.
Ihr meint, aus eurem ein'gen Quell Fließ' einzig Licht ins. Leben.
Ich tenne Gestirne, viel klarer boch,
Mit schönerem Licht sins Leben noch!
Wer kennt den himmel? wer hat ihn geschn,
An welchem die Sternlein zu sinden sind?
Sie strahlen dem Leben so wunderschän —
Es sind die Angen von Weib, und Kind?"

ı

"Die Sterne sind untergega en; Es sind mir Stirn und Wangen Mit schweren Wolfen bebeckt! Es strömt der Regen der Schwerzen, Es wogt das Weer im Herzen, Bom Sturme des Grams geschreckt. Doch ob in diesen tobenden Gewalten Auch alles zu versinken glaubt, Fest sieht der Fels, und alle Wogen spalten An seinem granen Haupt!"

So tönt bas Lieb; ber Sanger war Als kihner Ritter einst gelannt, Mit frommer Krenzesbrilder Schaar Gezogen in bas heil'ge Land. Wie bang auch Kind und Gattin weinen, Doch treibt's ihn unaushaltsam weiter. Er spricht: ber herr will all die Seinen An seinem beil'gen Grab vereinen, Und ich bin aus sein frommer Streiter.

Und muthig filiezt er in die Schlacht; Er wagt bas Leben froh und gern; Und in des Kampfes graufer Nacht Glänzt er ber helben erfter Stern. Doch unbesiegbar bleibt die hyder, Bergebsich binten tausend Brave.
Gechlagen find die Krenzebrilder; — Auch er finit hart getroffen nieder, Und wird ein Sarzeenenflave.

Doch harter noch als Feinbesmacht Dringt die Berzweiflung auf ihn ein, Und Wahnstein nuß mit seiner Nacht Ihm ein willfommner Tekster sehn. — Da wird er länger nicht gesitten, Der harte herr stöst ihn hinaus; Doch er erreicht mit matten Schritten Den Ort, filr den er einst gestritten. Und wählt das heil'ge Grab zum Hans.

Dier sorgt und wacht er frilh und spät, Dier preist sein frommes Lieb ben Derrn, Und jeber, ber vorlibergeht, Berweilt bei ihm und gibt ihm gern. Einst hört an bieser beil'gen Stätte Ein frember Raufherr seine Lieber; Den treibt's, daß er ben Greis errette, Ihm 18se seine Stavenlette Und filbre ihn jur Deimath wieber.

Bo aber ift sein Heimathland? Ber ift ber arme, trante Greis? — Er selbst von seinem eblen Stand, Bon seinen Thaten nichts mehr weiß. — Der Kausherr sorscht nach seinem Ramen Umsonst bei vielen, die ihn kannten, Denn alle, die zum Grabe kamen Und seine Lieber hier vernahmen, In nur den frommen Sänger nannten.

Und auf bem Schiff fleht er und flarrt Weit in bas Meer, fo ernft und groß.

Tim spielt der Mindt in Hant nub Bart, Bie in der Helfen gemenn Minet. Da neht das Heinensch ihre ausst neue, Bringe ihm die alten, lieben Miber Ban Kindeslich' nub Gutentene, Daß sich das anne henz erfrene, Und daß der Mahnstene meehe mitder.

Doch in der nichten Mintermelte Empirt ein Stuan den Comm. Es fullen sich in wicher Mocht Die Elemente glünnent au. Da diet man Anglisteri and der Jenne, — Und hülfernst duch Stuangebollime! Ach! hülfe belicht ein jeder genne, Allein verhülle find Moud und Sterme, Und Racht bebeilt die Trumersenne.

Und langfam sicht hemes ber Tag. —
hat feine Bente schon ber Tab? —
Hern treict bas ausgehreime Bend! — —
Rein, sein! ganz mis somment bier ein Bact.
Trin sieben, gleich lebent'gen Leichen,
Die harrenden der Rennugblinube. —
Dech eb' sie noch das Schrif erreichen,
Rennut eine Boge ebne Geichen,
Und ichligt bas arme Best zu Grunde.

llab alles fieht entletet und ragt! — Der fromme Sanger unr bat Muth, Er wirft bie hart hinneg und magt Den Sprung hinnnter in die Kinth. — Und mitten in des Weeres Tofen Theilt er mit ftartem Arm die Bogen, Umflammert einen Hoffnungslofen, Und wird in Eil' von den Matrofen An Seilen gläcklich aufgezogen.

Ein Züngling ist es, start und schön, Den er bem Tob entrissen hat.
Der Sänger steht, ihn anzusehn,
Und sieht sich nimmer an ihm satt.
Aus den vertranten Zügen grüßen
Ihn alte Bilder seiner Liebe.
Er will des Zünglings Schickal wissen,
Was aus der Heimath ihn gerissen,
Und was ihn auf das Weer getrieben?

Der Idingling spricht: "Bor zwanzig Jahr Schifft' einst der Graf von St. Amand In frommer Arenzesbrüber Schaar, Mein Bater war's, ins heil'ge Land. Er kämpste tren und unverbrossen Dort an des heil'gen Grades Stufen, Bis mit den eblen Kanupsgenossen Er willig auch sein Blut vergossen, Und ihn der Gerr zu sich berufen."

"Und heiße Sehnsucht zog mich fort, Dem Laube zu, burch Meeresfluth, Wo bei dem heil'gen Grabe bort Auch Baters heil'ge Asche ruht. Den frommen Sänger wollt' ich hören, Den freudig alle Bilger preisen. Mir follt er seine Lieber lehren, Daß ich voll Erost mög' wiebertehren Bur Mutter mit ben frommen Beisen."

"Doch schaut! bort finkt mein Schiff hinab! Der Fels mein Saitenspiel zerbricht!
Ich sehe nicht bas heil'ge Grab;
Den frommen Sänger hör' ich nicht!" — —
Da enblich sliehn bes Bahnsinns Schatten —
Des Greises Brust birgt es nicht länger:
"Du sollst im Glauben nicht ermatten!
Bring beiner Mutter ihren Gatten!
Dein Bater ist ber fromme Sänger!"

|  | - |  |  | ! |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  |

# Der Schuldbrief.

Ein Schaufpiel in einem Aufzuge.

### Berfonen.

Mabame Sallmer, eine Raufmannswittwe. Rurt, Louife, } ibre Rinber.

Belgftangel, Burgermeifter unb Rramer.

Rilian, beffen Cohn.

Silbenreith, Stadtschreiber.

Seibolb, Commerzienrath.

Gin Jube.

# Erfter Auftritt.

Gin großes Bimmer im Saufe ber Dabame Sallmer.

#### Mabame Ballmer. Louife.

- Mad. gallmer. Bift bu nun enblich fertig, Louise? Saft bu beine Sachen Busammengepactt, bag ich fie forttragen laffen tanu?
- Conife. Ja, meine Mutter! Aber bas Köfferchen ift boch schwer geworben; fast glaub' ich von ben vielen Thränen, bie hinein gefallen find.
- Mad. Sallmer. Thranen find nur fcwer, wenn fie auffteigen; bu haft es mir ja auch versprocen, nicht mehr zu weinen.
- Louise. Sep mix nicht bose, ich konnt' es nicht halten. Während ich alle meine Sachen ausammensuche, fühlte ich erft, baß ich bas Liebste gurucklassen muß.
- Mad. Hallmer. Und was beun, mein Rinb? Bas nuft bu benn gurildlaffen?
- Louise. Ach, unsere siebe, trauliche Kinderstube, und die alte Linde vor dem Feuster, und die duntse Jasminlaube, in welcher die Nachtigall sich auch ihre Kinderstube gebaut, und meine Blumenbeetchen, und das Kabinet, worin der Bater gestorben —
- Mad. Hallmer. D, woran erinnerst bu mich auf's neue? Louise. Und seinen Namen, den seine trante, zitternde Hand mit Bleistift noch an die Wand geschrieben, und barunter bas: "Lebt wohl!"

Mad. Sallmer. Ich habe von bem allen schon Abschieb genommen! — Doch eben ber uns heilige Rame ruft uns auch zu: Gebet getroft binaus, und haltet mich in Ehren! —

Conife. Run tommt er aber in frembe Banbe.

Mad. fallmer. Sete bic zu mir, mein Rinb, bu follft beiner Mutter einmal als Freundin rathen. Sieb, bein Bater war ein wohlbabenber Raufmann, unfer baares Bermogen und bie Sanblung geborten ibm. bief Saus mit feinen Grunbftfiden war aber mein Gigenthum. Er war ein Mufter von Reblichkeit und Treue, aweifelte nie an andern Menfchen, half ihnen wo er nur tonnte und lieb feinen Freunden willig bebeutenbe Summen. Biele aber baben ibn nicht wieber bezahlt. Der Krieg vernichtete feine iconften Banblungsplane. Er mußte felbft Belb aufborgen, und fo verarmten wir. Ad! feit er gestorben, fillrmen unn bie Gläubiger und verlangen ihr Gelb zurfict. Die Sandlung reicht nicht zu. Rur wenn ich bieß haus mit seinen Grundfificen auch bergebe, wird alle Soulb getilgt. Ich braucht' es aber nicht, benn bie Soulb geht nur beinen Bater an; ich tonnte mein Gigenthum erhalten. Aber bie Leute, bie beinem Bater getraut, milikten ibr Gelb verlieren. Bas foll ich thun?

Louise. Hingeben, alles hingeben solls bn, wie bu es ja längst beschlossen. Kein Fluch soll auf bem Namen bes Baters haften, wir wollen lieber arm sebn.

Mad. gallmer. Das wollen wir, meine Tochter! So bentt unfer Aurt auch; ihr habt bes Baters Sinn. Mehr, als wir hier gurfidlaffen, folgt uns in bie kleine hatte: ein reines Bewufitsen und ber Seaen bes Bollenbeten.

### Bweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Stadtfdreiber Gilbenreid.

Stadtichreiber. Gute Rachricht, liebste Mabame Sallmer, gute Nachricht! Der Licitationstermin wird sehr frequent werben, wird gute Ausbeute geben, man wird sich reißen, reißen um bas Saus.

Rab. gallmer. Glauben Sie wirlich? Sinb Raufer angetommen?

Stadtschreiber. Freilich! freilich! — Gestern Abend, als ich meine Gutenacht-Pfeise rauche, rasselt ein Wagen vorliber, so schwer, so schwer, baß ich mich unwilltürsich bucke, benn ich bachte: bas Pflaster spritzt bir zu ben Fenstern herein! — Wer war es? — ber reiche Herr Commerzieurath Seibold aus Zellerberg war es; hatte, wie ich ersahren, einen Wagen mit eisernen Uchsen und zwei schwere Kosser voll Gelb barauf.

Mad. hallmer. Und will bas Saus erfteben? -

Stadtschreiber. Ja boch! ja boch! ift heute schon bei mir gewesen. Ein charmanter Mann. Buste, baß ich Licitationscommissaries war. Mein werther Herr Stadtschreiber! sagt' er. —
Gehorsamer Diener! sagt' ich. — Ich habe gehört, sagt' er, baß
ein schönes Haus bier veräußert werben soll, sagt' er; ba ich nun
gesonnen bin, mich in bieser schönen Gegenb bier anzukaufen, sagt'
er, so möcht' ich bas Haus wohl an mich bringen, sagt' er.

Mad. Sallmer. Das mar' eine gute Aussicht.

Stadischreiber. Bin noch nicht fertig, wertheste Frau, bin noch nicht fertig. Auch bie Frau Baronin von Zierlein aus Angelhausen intenbiren, sich in unserer ansehnlichen Stadt niederzulassen. Haben mir heut frish auch schon bie Auswartung gemacht;

viel Ehre für mich; war noch im Schlafrod. Wollen das Hans in Augenschein nehmen. Da hab' ich mich denn in die Kleider geworsen und din hergelausen, um sie anzumelden.

Mad. Sallmer. Das wird ein peinvoller, beißer Tag merben.

Stadtschreiber. Schabet nichts, schabet nichts! Wirb ein ruhiger, flibler Abend barauf solgen. Bor allen Dingen, allerliebste Frau Gevatterin, schaffen Sie Frühftlick an, die vornehmen und reichen Leute milffen die Lippen neten können, sonst thun sie beim Termin bas Maul nicht auf. Es ist einem auch selbst so flau.

Mad. Hallmer. Wie gern wollt' ich Ihnen etwas vorsetzen, lieber herr Stadtschreiber, boch, ich schüme mich nicht, es Ihnen zu gestehen, ich habe nichts mehr im hause, auch tein Geb mehr, die letzten Groschen trägt mein Sohn zum Bäder, um uns für heute Brob zu taufen.

Lonife. Mutter, nimm boch ben gebenteiten Guiben, ben mir ber Bater gefchent.

Stadtschreiber. Richt boch Louischen! nicht boch! bift ein gutes Kind, sollst ben Gulben als Schmud tragen, wenn bu zu Gottes Tisch geben wirst. Habe bei beinem feligen Bater viel frohe Stunden verlebt, habe oft hier gefrühstlickt; tann aus meinem Häuschen auch einmal ein Frühstlick hierher bringen saffen. Werben's boch nicht übel nehmen, beste Madame? werben's boch erlauben?

Mad. Hallmer. Ja! ich erland' es Ihnen. Sie waren ein wahrer Freund meines Gatten, und ich weiß, daß es Ihnen wohl thut, uns zu geben.

Stadtschreiber. Richt boch! nicht boch! — Hore, Louisden! Lauf einmal geschwind nach Sause zu meiner Frau, fag' ihr, ich hatte hier Freunde gefunden, wollte hier frühftlicen: bie katte Kalbstense von gestern, die Wurft, welche ber Kater angefressen. eine Flasche von bem Rofinenmalaga, turz bas befte was fie hat. Berflanben ? —

Louife. Mber -

ı:

١,

:

1

<u>ا</u>

¥

ť.

t

1

ī

Stadischreiber. Aber, bu haft recht, bift ein vorsichtiges Rind! Meine Frau ift manchmal ungläubig, könnte bir's abschlagen, könnte nichts herausrucken wollen. Da! — ninm meine Dose! sag' ihr, ich schickt' ihr zur Beglaubigung eine Prise Tabak! — und nun sort! schaft bas Frilhstilck! (Er brangt fie hinaus.)

## Dritter Auftritt.

#### Mabame Sallmer. Der Stadtichreiber.

Stadtschreiber. Rur Minth gefaßt, wertheste Frau Gewatterin, nur Minth gefaßt! bie Sache wird gut gehen, wir werben einen schönen Thaler Gelb übrig behalten und bem alten herrn Burgemeister wohl ben Mund stopfen.

Mad. Saltmer. Dem herrn Burgemeifter Geigftangel? Wie meinen Gie bas? Ihm find wir nichts schulbig, wofilr ich bem himmel bante, benn er ift ein harter Mann.

Stadtichreiber. Recht gesprochen! mahr gesprochen! Sind aber boch seine Schuldnerin; muß Ihnen seine hinterlift nur offenbaren, ob's gleich mein herr College.

Mad. fallmer. Bas hat er benn gethan?

Stadtschreiber. Angetauft, heimlich an fich gebracht hat er alle Wechsel Ihres seligen herrn. Was die einzelnen Gläubiger ber braven Wittwe gern erlaffen haben würden, wußte er zu gewinnen, benn wer glaubte benn anfangs, daß Sie Ihr eingebrachtes Bermögen so willig hergeben möchten? Jeber hielt ben Concurs für unvermeiblich, seine Forberung für verloren, bankte Gott, wenn ber herr Burgemeister zwei Drittheile zahlte, und so hat er ein schönes Sümmchen zu sorbern, womit er bas hans zu erwerben gebenkt.

Mad. Mallmer. Das ift nicht ebel!

Stadtschreiber. Richt ebei? — Mehr als nicht ebel! — abscheulich, niedrig! Stolz und Geiz sind sein Ebelmuth! Das große, schöne Dans und die herrsichen Grundftilde liegen ihm im Sinne; Ihre Handlung war ihm längst ein Dorn im Ange. In Ihren großen Fenstern will er heraussehen, ift zu dick geworden, hat nicht mehr Plat in seinem kleinen Schlöschen. Aber es soll ihm nicht gelingen; daar muß das Hans bezahlt werden, und er hat nicht mehr zu geben, als die eingelösten Wechsel von 6000 Thalern, ich kenne sein Bermögen, und der Herr Commerzienrath Seibold, und die Fran Baronin von Zierlein, — o die werden schon bieten! — Ablen, mein lieber Herr Burgemeister! leben Sie wohl! bleiben Sie in Ihrem kleinen, sinstern Laden!

Mad. Hallmer. Sie sind ein redlicher Freund meines Baufes! aber Sie werben sich ben herrn Burgemeister jum Feinbe machen.

Stadtschreiber. Ift mir lieb! mag seine Freundschaft nicht; bin Stadtschreiber, ber einzige Studirte im Rathe, schreibe nur nieder, was recht ift, schere mich nicht um Freund und Feind. Will Ihr Haus schon in die Höhe treiben. 10,000 Thaler zum dritten und letzten! — Pauz! zugeschlagen, und Abien Herr Burgemeister Geizstängel! Her mit den Wechseln! Hier sind Ihre 6000 Thaler und 4000 Thaler bleiben uns sibrig!

Mad. Sallmer. Der himmel gebe, baß Sie mahr fprechen!

# Dierter Auftritt.

ŧ

#### Die Borigen. Rurt. Der Jube.

Aurt (bringt ein Brob). Sier, Mutter, bring' ich Brob und auch einen Gaft.

Jude. O wai geschrien! o wai! wos giebts hier für 'ne grause Brut in be klaine Stabt! — Lost mich niebersitzen, mir ift Angst — ich hob bie Gansehaut!

Mad. Hallmer. Wen haft bu mir benn ba ins haus gebracht, mein Sobn? --

Aurt. Es ift ein armer frember Jube, ben bie Gaffenbuben verfolgten. Er wußte sich nicht mehr zu retten, ich hab' ihn in unfer Haus gebracht und die Thilr zugeschlagen.

Inde. Jo, bos batt er! er litgt nit, 's ift an guter Rnab', an Simfon unter be Gaffenbuben!

Stadtschreiber (zum Juben). Wer find wir benn? De? — Haben wir benn auch einen Baß? — De? — Sind wohl ein Ausländer? — Haben hausirt? He? — Das Hausiren ift aber verboten. De? —

Inde. Einen Poß hob ich, werb' ihn ber Obrigkait schon vorzeigen; aber haustren? — womit soll ich haustren? — mit be Bettelsad? — ben koft mer liberall. Bin ich boch auf ber Raise, bin eingewandert heut frilh ins Städtel, hob noch kai Häppel Brod hier genoffen, und bo rusen die Jungens doch schon Depp! Depp! hinter mir drein, und find gelausen gekommen, und hoben mich gerriffen ans Alaid, und hoben mich geworfen mit Koth. — Worum dos? —

Aurt (zur Mutter). Denke bir mur, Mutter, Burgemeisters Rilian war auch mit barunter.

Stadtichreiber. Go? — Ein fanbres Frlichtden. Gin feiner Riel.

Auxt. Rein, bbfe ift er nicht, aber oft gar leichtstunig und ausgelaffen, und ber Jude fieht freifich tomifch genug aus.

Inde. Ich hob milffen ben Banberstab gegen sie gebranchen, hob milffen tämpfen wie gegen die Philister, und der Klaine dort hätt mir beigestanden, hätt mir sein Haus geöffnet! — Run, der liebe Gott wirds ihm vergesten mit zehn Percent!

Mad. Hallmer. Das war rocht, Kurt! aber bu hast boch nicht etwa auch brein geschlagen?

Aur t. Ein bischen wohl, liebe Mutter! bie Jungens ließen fich gar nicht abweifen.

Stadtschreiber. Schabet nichts! schabet nichts! hätte auch mit brauf los geschlagen. Für bich selber leibe, für andere schlage los, ift mein Sprickwort.

Anrt (zum Juben). Du bift gewiß matt und hungrig, Alter! Billft bu bieß Brob mit uns theilen? Wir haben nichts weiter.

Inde. Rai, ich banke! auf be Galle gebeihts nit! will mich erft an biffel erholen.

### Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Louife mit einem Rorbe.

Lonife. Hier bring' ich Frühftlid! Die Frau Stabtschreiberin hat mir recht viel eingepackt und meinte, Sie batten ihr bie Dose nicht erft schicken bikrien.

Rad, fallmer. Die gute, brobe Freu!

Recht! Will's ihr abbitten, bag ich ihr bie Dofe mitgeschick.

Conife. Gie läßt Ihnen aber sagen, Sie möchten balb nach Saufe tommen, die Frau Baronin wollte Sie sprechen.

Rtadischreiber. Ei, bann muß ich eiten! Packen Sie bas Friihftlic aus, tischen Sie auf; ich werbe ber Läufer sepn, werde Ihro Gnaden anmelden! (Ab.)

Inde. Berzeihen Se! Sind Se die Mama von de Kinderchens?

Mad. Sallmer. Ja, es ift mein Sohn und meine Tochter. Inde. Gott gesegne Se die hilbschen Kinder. Ift ber herr Biebfte babaim?

Mad, Gallmer: 3d bin Bittme!

Inde. Thut mehr laib um ben Boter, baß er bie Frende verschloft! — Aber er hatt boch Bermbgen hinterloffen? ich seh' boch a schaittes Hans.

Mad. hallmer. Rein, wir find arm! in wenig Stunden ift auch das hans nicht mehr unser! — Komm, Louise, laß uns im Rebenzimmer zur Aufnahme der Fremden das Frühstill aufsehen. (Ab mit Louisen, welche den Korb trägt.)

# Becheter Auftritt.

### Rurt. Der Jube.

Inde. Sie geht fort und waint? warum waint se? um ben Bapa, ober um de Armuth? —

Aurt. Um beibes. Den guten Bater haben wir vor einem halben Jahre begraben, und es that wohl weh, bas hans verlaffen an milisen, wo wir so lange glücklich gewesen sind. hent wird es bisentich verlauft!

Inde. Satt ber Tate viel Schulben hinterloffen? Sind bie Gläubiger ufgeftanden, und gefümmen ju ziehen Wittwe und Baifen mit be Krallen ans bem warmen Reft?

Anrt. Dieß haus gebort eigentlich meiner Mutter, aber fie gibt es willig ber, um alle Schuldner unfers Baters ju befriedigen.

In de. Ane brave Frau! — Ane eble Frau! möcht' lieber ihr Schuldner seyn, als der Glänbiger. Sollte boch aber an de Kinderthes gebenken. Hit se kaine Freunde hier? — 's gob boch sonft raiche Laint hier im Städtel. Hob vor diesem wohl aach Geschäft gemacht in dieser Gegend; hob gekennt anen Kaasmann Geigftängel, anen kugen Mann, anen verschmitzen Mann, ist gewiß raich geworden im Kriege.

Antt. Er ift jest unfer Borr Burgemeifter.

Inde. O wai geschrien! — ist wohl ber Kilian sein Bub', ber mich aach verfolgt hätt? Lauft bervon, seht euch nit um nach Sobom und Gomorra! Ihr werdet sonst zu Salzsäulen und bas Salz ist boch thener.

Aurt. Ja, wir werben and fortziehen. Mutter hat fich auf bem Dorfe ein Meines Sanschen gemiethet.

Inde. 3hr arme Laint! — wie wor benn ber Boter gehaißen?

Aurt. Dein Bater bieß Jofeph Sallmer.

Inde (auffpringent). Bie? Joseph Hallmer? — Firma Hallmer und Trenheim zu Gickfläbt? —

Aurt. Gang recht. Wir wohnten früher gu Gichftabt, und jogent nach bem Lobe bes Grofivaiers vor acht Jahren hierber.

Inde. O Gott! — O Gott! — Rlainer, tomm! filicht bich nit vor meinem graußen Baxt! gib mer an Schmätzel; 's ift mer ergötzlicher als an Schippel Weint! (Er umarmt ben Kurt.)

Anrt. Bas ift bir, Alter? Du weinet jal

In de. Deine Augen machens nit anberft. Er ift taubt alfo,

ber Hallmer ist taubt. Du sieber Gott! — Hob de Firma gekenut, war an nobel, an gut Haus.

Aurt. Weine nicht! wir geben getroft hinaus, benn fo bleibt unfers Baters Anbenten in Ebren.

Inde. Bar' benn taine Silf muglich? Satt ber Late taine Bepire binterloffen?

Anxt. O ja ! Papiere genug, aber fie follen nicht gilltig fenn, wie bie Matter fagt.

Jude. De Mutter! Ei wos! De Baiber verftaihn nichts von de Pepire. Wir wolln se rusen, sie soll mer se zeigen, ich will se sehen. Fran Hallmer! Mäbam hallmer!

# Biebenter Anftritt.

#### Die Borigen. Mabame Sallmer.

Mad. Sallmer. Ber ruft mich bier?

Inde. Bertheste Mäbäm! verzeihen Sie, ich hob gekennt bie Firma hallmer und Trenheim; es jammert mich, daß se fällirt hat, nit gefällirt, wollt ich boch sogen, daß se aashören wird; daß be armen Kinder betteln gaibn sollen, — nit betteln, wollt' ich boch sogen, daß Se ausgiebn sollen mit se, wie de hagar in de Wiske.

Mad. gal! mer. 3ch freme mich Eurer Theilnahme, Alter, aber es tann einmal nicht anbere febn.

Inde. Ru? es tann boch vielleicht anberft feyn! hoben Se gor taine Pepire von be fel'gen herrn? Zeigen Sie se fe ber; ich bin an Kenner von be Bepire. Sie branchen nit groß zu sepu, und tonnen boch viel getten.

Mad. Sallmer. Rein! ich habe fie alle fcon bem herrn Stabtschreiber gezeigt, er batt teines mehr filt gultig.

In de. Ei wos! ber herr Stobtschreiber ift an Stobtschreiber, aber kain Haubelsmann! Ich main es gut! Der Rlaine bort hatt mich gerettet ans be hande von ben Straßenbuben, möcht ich Se boch retten ans be hande von be Glänbiger. Zeigen Se her be Pepiere, ich hob schafe Augen und an reblich Herz.

Rad. Hallmer. Wenn es Euch beruhigen taun, follt 3hr fie seben; fie enthalten teine Gebeimnisse. Aurt, bringe mit Louisen beines Baters hinterlassene Rechnungeblicher und Papiere. (Aurt lauft ab.)

Inde. Wie viel hoben Se noch Schulben gu beden? - fogen Se's an!

Mad. Sallmer. Es finb an 6000 Thaler.

Inde. Ru? find de Glänbiger nit billig? loffen se nit mit fic handeln?

Mad. Sallmer. Der herr Burgemeifter Geigftängel hat alle Bechfel an fich gefauft, und ber ift nicht billig.

Inde. Ift bas eure Chriftenliebe? — Satt ber fel'ge herr nit Gefchafte gemacht mit unfre Laint?

Mad. Sallmer. O jat bie Inben tanften gern und viel bon ibm, weil fie gute und billige Waare erhielten.

Inde. hoben se aach alles bezohlt? staihen se nit noch an be Kraibe? —

Mad. fallmer (feufgenb). 3ch glanbe, fie haben bezahlt.

Inde. So? — Der Mund tpricht: ich glaube, ober das Herz glaubt nit! — Hören Se, sehen Se, Sie müssen de Angen wegschlogen von mir. — Se hoben gewiß noch zu sorbern von unsre Laint. Ru? wornun sorbern Se nit? — Ist der sellge herr Göricht gewesen, hätt er geliehen ohne Schristde? Ich wills nit mainen, er wor sa an ordentlicher, vorsichtiger Manu! — Ru?

Se fcweigen? — Bie beißt er? — Mit wem batt er getriebe ben meiften Berkehr von uns?

Rad. Sallmer. Mit bem Juben Mofes Sausch bat er früher große Gefchafte gemacht.

Inde. Jo, ich wills glauben! ber Mofes Hanoch war raich; bob' en aach gefamt. Ru? hoben Se von bem zu forbern?

Mad. Sallmer. Bift 3hr, wo er lebt?

ı

Ŀ

.

.

1:

Inde. Rai, ich weiß es nit! Hatt aach vor zehn Jahren gefällirt; mußte fort gaibn. Aber er wird boch zu finden sehn. (Die Kinder bringen ein großes handelsbuch und eine Mappe voll Rapiere.)

Louise. Sier ift bes Baters Sanblungebnch. Anet. Sier find feine übrigen Bapiere.

Mad. Sallmer. Seht hinein; Orbnung werbet Ihr fluben, aber teine Sillfe filr uns.

Inde (vurchblattert das Buch). Ane schaine Hand! — Ane liebe Hand, die das geschrieben! Gott losse se ruhn in Frieden! — Ordnung genug, aberst nit Geld! — 6000 Thaler Minns! In de Bücher ist lain Tross, — gebt de Pepire her! (Er blattert in der Mappe) Rn? — Gottes Bunder! An Wechsel auf Moses Hand, 4000 Thaler, und die Zinseurest auf 10 Jahr, macht zu sechs Percent aach 2400 Thaler, ist doch gedeckt das Minns, wird doch noch bleiben an Pins! —

Mad. Sallmer. Mein Mann wollte biefen Bechfel niemals ans ben Sanben geben. Er hatte ben Moses Sansch lieb, wollte ihn burch frembe hand nicht bruden laffen, und Ihr wift ja selbst baß er fallirt hat, wie wurde er mich bezahlen tonnen.

Inde. Zehn Johr verändern viel! Der Wechsel ist gut, er muß bezohlt werden.

Mad. Sallmer. Der herr Stabtidreiber felbft hatt ihn hon malb, fammil. Berte IV.

für verloren, benn wo lebt der Moses? Er ift in alle Welt gegangen und ift vielen schuldig geblieben.

In de. Ru? — ich will ihn boch schon finden! ich will ihn saffen, will ihn setzen lossen; geben Se mir den Wechsel, ich will ibn kafen, was wollen Se boben berber?

Mad. Saltmer. Eure Gntmuthigfeit tounte Guch felbft in Berlegenbeit bringen,

Inde. Rai! Rai! ich wath, woß ich thu! ich will zohlen bervor Capital und Binfen zu vier Petrent; ich werbe nichts verlieren.

Mad. Sallmer. Das rettete uns freilich mit einemmale aus aller Berlegenbeit.

Anrt. Liebe, gute Mutter! Du wirft boch ben Bechfel nicht verlaufen wollen?

Esnife. Rein, Mutter, nimmermehr.

Mad. hallmer. Warum nicht, Kinber? Erscheint uns bieser Mann nicht wie ein Engel in ber Roth? — Kann ich ench mein Eigenthum nicht vielleicht baburch erhalten?

Aurt. Borft bu benn nicht? — Er will mit bem Schulbbrief ben armen Dofes auffuchen, will ihn arretiren laffen.

Kontse. Ihm bas Lette absagen, was er hat, ihn vielleicht in bas Gefängniß werfen laffen.

Mad. hallmer. Ihr fteht mir boch naber als jener Jube, ber unfer Schulbner ift?

Inde. De Mama hätt Recht! lost mer ben Moses; was gaiht euch ber Moses an? — ich werd' ihn boch schon triegen! ich schoffe Rath! zahle bos Capital und be Zinsen auf zehn Jahr mit vier Bercent.

Aurt. Rein! ber Bater nannt' ibn seinen treuesten Freunb, ber ihm oft aus ber Roth geholfen.

Esuife. 3a, er hat bem Bater einft in einer Rrantbeit

beigeftanben, als er in einem fremben Lanbe hillflos und verlaffen auf bem Sterbebette lag.

Anrt. Und da wurden fie Freunde, und ber brade Mojes Hanoch hat ben Bater späterbin auch aus ber Maverei losgetauft, als ein Corfar bas Schiff erobert batte.

3nde. Ru? - batt ber Date ibm's Lofegest nit wieber be-

Aurt. Das Gelb nicht, aber bie Liebe ift er ihm schulbig geblieben, und bie wollen wir ihm nicht auf biese Beise vergelten, bag bu ihn mit jenem Schulbbriefe fangen sollft.

Inde. Ich will ober ben Bechfel tafen, ich will boch geben funf Bercent Binfen.

Mad. Hallmer. Was tann Euch an biefem Bechfel fo wiel gelegen fenn?

Coutse. Mutter! er will bie Liebe uns ablaufen, bie wir bem Mofes fchulbig finb; o gib ihm nicht ben Bechfel.

Antt. Der Bater fagte immer, er bebe bas Papier nur als ein Anbenten auf, benn ber Mojes fev ibm nichts mehr foulbig.

Inde. Jo! er ift ihm noch fchulbig! Mäbämchen, bören Se nit aaf be Kinder! verkaafen Se mer ben Wechfel; ich will geben bie seche Percent Zinsen, 's ist an granses Gelb! aber ich hob boch eppes vor mit bem Moses!

Anrt. Heft bu wohl, Mutter! ber garftige Mann ift gewiß sein Feind, er will ben armen Moses verberben. Gib nicht ben Wecksel. Der Batet bittet bich burch mich.

Louise. Las uns in das ärmliche Hittehen ziehen und arbeiten! — ich will auch nicht tiehr weinen! Dann können wir doch ohne Borwurf an den armen Moses zurückbenken, der gewiß mit Kummer an uns benkt.

Mad. Sallmer. Ihr habt Recht, meine Rinber! Die Sorge für ench hatte mich faft verführt, bas Papier aus ben Banben

m geben. Rein! bes Berewigten Bille und seine Freunbschaft feb und bellig. (Jum Juben.) Ihr betommt ben Schulbbrief nicht!

Inde. Ru, tann ich boch nit mehr geben als bie fechs Bercent, und 's ift an vieles, ihr follt's noch berenen!

Mad. galimer. Ueberlaft bas uns.

Inde. Und ich batt' boch ben Schulbbrief gern gehobt, benn er ift mit Bergbint gefcrieben.

### Achter Auftritt.

#### Die Borigen. Gtabtichreiber.

Stadtschreiber. Hurtig, liebste Frau Gevatterin! Durtig! ber herr Commerzienrath folgen mir in ber schönften Equipage auf bem Fuse. Auch die Fran Baronin werben gleich hier sepu. Es ist boch alles reinlich und ordentlich im Hanse? Rein Geruch mehr von Materialwaaren, von Stocksich, von Häringen? Frau Baronin winnen dies nicht vertragen, haben zarte Nerven. Rommen Sie! Burtig! Beibe Flügelthilren am Sause aufgeriegelt, losgeriffen, die reichen und vornehmen Künfer an der Bausschwelle empfangen!

Mad. fallmer. Begleiten Gie mich, fteben Sie mir bent bei, liebfter Derr Stabtichreiber!

Stadtschreiber. Gern! gern! so weit meine Rrufte reichen. Fort, Kinber, mit ben Papieren und Buchern, was sollen fie hier, was framt ihr bie alten Geschichten aus?

Jude. Raine alten Geschichten! gute Geschichten! herr Stabtichreiter, Se senn an kluger herr, an geschaiter herr, loffen Se bas schaine haus nit verkaafen mit be propern Grunbflide; Se tonnens vielleicht noch retten, Aut (haft ihm ben Mund ju). Dur follft aber nicht fpreiden! Stadtschreiber. Bie? Bie? retten? Bas hat ber Jube? was meint er?

Mad. Sallmer. Soren Sie nicht auf ihn, er hat besondere Anflichten und verfieht die Sache nicht.

Stadtforeiber. Recht! verfieht nichts; will wohl tillger febn als wir? - Dummer Tenfel!

Mad. gallmer. Rommer: Gie unr, ich bore ben Bagen raffeln; bas Frühffid ift im Rebengimmer aufgetifcht; wir muffen bie Kremben empfangen. (Beibe ab.)

Anti. Gefdwind, Benieden! er foll uns nicht mehr verffibren wollen, lag uns ben Schuldbrief gerreifen.

Louise. Sa, bu haft Recht!

Jude (abucheent). Solt! Bolt!

(Die Rinter gerreiffen boch bas Papier.)

Aurt. Gott fen Dant! er ift vernichtet!

Louife. Die Liebe bat ibn bezahtt!

Inde, Gotts Bunber! Ge zerreifen ben Belfel, be Linber feunt verwogen. Ru tann ich ihn nit mehr gebrauchen, bie Schulb ift getifgt.

Louife. Gib bert ich trage Ond mb Papiere fort! (216

#### Mennter Auftritt.

Der Jube. Rurt. Bit terinf Bargermeifter Gelg: Rangel und Rilian.

Inde. Leen' er nit bie Kaafmannichaftl er wird an ichlechter aafmann, wenn er folde Pepire zerreiften mog.

Kurt. Oer Buter blitte es auch gethau, ob er gleich ein Kaufmann war.

Inde. Sait' aach 6000 Thaler Minus hinterlaffen. (Sar fic.) Aber bie zwo Kinderches Blus find boch mehr werth!

Burgermeifter. Guten Morgen! - guten Morgen! -

Killan. Bater, bas ift er! bas ift ber frembe Jube, ber mich fo gefcblagen bat.

Burgermetfter. Ei, fieb bol find' ich bich felbst, Buriche, in biefem haufe, während bich ber Rathsbiener allenthalben vergeblich sucht? On follst ersahren, was es beißt, sich an bes Bürgermeisters Sohn vergreifen.

Inde. O mai! bos bob ich utt gethon! ich hob mich boch nur miffen schützen vor be Stwofenbrut? --

Burgermeifter. Bie? Du fdimpfft mein Rinb noch Straftenbrut?

Atlian. Er hat mich mit bem Stod gefchlagen, bag mir bie Rafe gebintet hat.

Anrt. Und bas mit Recht! benu bu haft ben armen fremben Inben abschenlich genedt; ich hab's gesehen.

Burgermeifter. Someig Er! Es foll euch augestrichen merben.

Inde. Gnäbiger herr Burgemaister! Es wird boch Recht und Gerechtigkeit sehn im Lanbe; es wird boch nit sehn be Polezei in be Sanbe von be Gassenbuben.

Burgermeifer. Ich will bir zeigen, in wessen Sanben bie Bolizei ift. Kilian, lauf und rufe mir ben Rathsbiener, er foll ben Juben in ben Thurm fleden.

Milian. But, bas will ich! (Er lauft ab.)

Anrt (tauft tom nach). Kilian! Kilian! warte boch! bore nur erft ein Wort. Bitte boch ben Bater! (Ab.) Inde. Berzeihen Se, erlauben Se, guäbiger herr Burgemaister, loffen Se mich jetzt nit einsteden, Se werben Unrecht beiolten; ich waiß, be waise Ambespolezei hatt boch verboten bas Lepp! hepp! hinter be Juben, und ber Junker hatt geschrien mehr wie ein mohl. hob ich boch Zeugen berzu.

ŧ

í

1

Sürgermeister. Ei, was! ich bin hier die weise Landespolizi, und du haft mein Kind blutrünstig geschlagen. In den Thum mit bir! —

Inde. O wai geschrien! ich will Cation stellen; 's ist an Termin im Hanse, lossen See mich nit einsteden vor den Termin.

Burgermeifter. Was geht bich ber Termin an? - 3ch glaube, bu haft Luft, bas Saus ju taufen.

Itae. Ru? Rann ichs aach nit exflaihn, find boch vornehme herrschaften bier, se hobens Gelb nit gleich in ber Fiden, se brauchens aber; bin an armer Hib, tann vielleicht an Geschäftel machen. Loffen Se mich gaibn!

Sürgermeister. Das fehlte mir noch! — ben anbern bas Gelb vorftreden? — Rein, um besto eher follst bu mir in ben Thurm; bann bin ich bich los!

Ande. O wai! o wai! an hartes herz! ane Felsenbruft! — Kanu ber herr mich nit selber gebrauchen? — Forbre ber herr, aber fted er mich nit in be finstern Thurm.

Bürgermeister (für sich). Hm! — selber gebrauchen? — am Ende könnte mir der Inde nützlich sehn! Ich hab' ihn ja in Haben. Der verdammte Stadtschreiber hat überdieß eine Menge reiches Boll bergezogen! — Wir wollen lug sehn und versuchen! (Laut zum Juden.) Hör' einmal, Inde! ich will dir die Strase erlassen, sollt auch ein gut Geschäft mit mir machen, wenn du thust, was is baben will.

Inde. Ru, heraus bamit! ich thu's fcon. Surgermeifter. Sieb, bas Saus foll verlauft werben. Inde. 30, fiber!

Bürgermeißer. 3ch habe bas erfte Recht barauf, habe viel baranf gelieben und immer in Gebello gestanden.

Jude. An mitbes Berg!

Sürgermeister. Will es auch jetzt noch fiber ben Weth bezahlen. Da find aber nun mehrere vornehme, reiche Rauen angetommen, die mich fiberbieten wollen, und so tomm ich um das Hans.

Inde. 's war Schobe brum! find solch an leutseliger Bert! Surgermeifter. Richt wahr? — Silf mir, bag ih bas Baus erhalte!

Jude. Aber wie?

Burgermeifter. Schaffe mir bie anbern Runfer von Salfe. Bertreib ihnen bie Luft bagu!

Inde. 's mar an Spoft.

Sürgermeiser. Richt wahr? O, ihr Inden sei pfiffig. Unterhandle mit ihnen; bu wirst es schon machen; es soll bein Schabe nicht sehn, nur schaffe sie sort; — und dann, hört bu, erstehe bas Hans auf beinen Namen.

Inde. Topp! bas will ich!

Sürgermetfter. Ich mag ben Schein nicht haben, als brüngte ich bie Wittme!

Jude. 3ch verftaih!

Sürgermeißer. Ich will zwar auch bieten, allein bu erstehst es. Wenn's aber bann zum Bezahlen kommt, und bir nachblich bas Gest mangelt, bann trete ich aus Barmherzigseit in ben Sambel, und nehme es für den Einkanfsbreis. Berstanden? —

Inde. Ei freilich! Se fenn an geschenter Herr, ich fasse, ich verfiaih Se gang. Wenn wir nur erft bie anbern Rafer los wären! erstaihn wollt ichs Haufel wohl!

Surgermeifer. Biete beine gange Mugbeit auf. Gelingt

biefer Plan, geb' ich bir hundert Thaler, hörst du? hundert Thaler! — und stede bic nicht in den Thurm, sonst aber —

Inde. Ru, mer wollens versuchen, wollen seben, wer ber Rifigfte ift.

Sürgermei fer. So tomm, bamit wir bie Raufluftigen tennen lernen und abfertigen.

ţ

!

### Behnter Auftritt.

Die Borigen Rurt und Louife führen Rilian berein.

Atlian. Stre, Bater! laß mich nicht ben Gerichtsbiener rufen, ich babe Unrecht! Schenke bem Inben bie Strafe.

Burgermeifter. Salt nur's Maul, Rafeweis! Deing. Bitten tommt ju fpat, wir branchen für jetzt ben Rathebiener nicht.

Inde. Ru, er batt' boch für mich gebeten. Ich bante, Mainer!

Lürgermeifter. Wir haben jeht anbere Gefchichten vor. Bo in bie Mutter mit ben Fremben ?

Louise. Sie führt ben herrn Commerzienrath Seibold im Saufe und Garten berum.

Bürgermeister. So tomm, Jubel rafc ans Wert! (Er gest mit bem Juben ab.)

Atlian. Seht ihr mohl? ber Bater hatte ichon bem Juben bie Strafe geschentt: ber Bater ift mohl gut!

Conife. Und bu bift auch gut, Rilian, obicon oft febr leicht-finnig und ausgelaffen.

Aurt. Mir ift ein Stein vom herzen, bag ich bich wieber lieb haben tann, ebe wir uns trennen.

Ailtam. Sollst mich auch lieb behalten! Du hast mich ilberzeugt, daß ich gegen ben armen Juden sehr leichtstunnig gehaudelt, ihn sehr beleidigt habe. Ich will's ihm auch wohl noch abbitten.

Aurt. So bin ich bir and wieber gut! will mich freuen, wenn bein Bater bieß Haus taufen und mit bir in unsern Zimmern wohnen wirb.

Louise. Und wenn bu mein Gartchen bearbeiten und meine Blumen begießen wirft.

Kilian. Ich will gewiß alles warten und pflegen, als wäret ibr noch ba!

Kurt. Aber höre, Kilian, das fag' ich dir, an der Kinderkube laß nichts ändern, laß dein Betteben auf die nämliche Stelle setzen, auf der das meine stand; es schläft und träumt sich dort so gut!

Louise. Und lösche auch teinen Ramen aus, ber an ber Wand fiebt.

Kilian. Rein, gewiß nicht, Lonischen! Ach, warum milft ihr benn aus bem haufe fortziehen? Wenn end mein Bater bas Gelb boch lieber borgte und end bas hans ließe.

Aurt. Rein! die Mutter tann nicht schlafen, wenn fie Schulben hat, fie weint bann immer.

Conife. Und befhalb fehnen wir und alle in bie fleine Bitte, mo fie wieber frob fepn will.

Allian. Aber ihr werbet weinen, wenn ihr fortgeht. — Du, Louisthen, baft icon geweint.

Louise. Du mußt mir nicht so tief in bie Angen feben.

Aurt. Sep bu bier auch fo glickich, wie wir es maren.

Atltan. Rein! 3hr follt nicht weinen! Dir fillt etwas

ein! Wein Sater hat keine Kinber mehr, als mich; beshalb, wann ich groß sehn werbe, fällt bieß Haus mir zu, und ich geb' es euch bann wieder zurück.

i

Aust. Nein! wieber zurlichgeben sollst bu es nicht. Aber bu wirst dann ein großer, reicher Kausmann seun, wie mein Bater es war, und ich ziehe dann als Buchhalter zu dir, und sitze wieder auf meines Baters Schreibstube und arbeite mit dir.

Louise. Und ich biene euch ale Haushalterin, und mobne wieder in ber alten lieben Rinberftube, und wirthschafte wie bie Mutter.

Ailian. Ja, ihr habt Recht, so foll es fenn. Wir theilen Sab und Gut!

Aurt. Und Rilian und Kurt beißt bann unsere Firma!

Louise. Und wir haben uns bann so innig lieb! Litian. Ja liebes Bergens Louischen! So foll es sent!

# Elfter Auftritt.

Die Borigen. Mabame Ballmer. Commerzienrath Geibolb. Bargermeifter Geigftangel.

Seibold. Eine recht artige Bestigung. Saus und Garten gefallen mir fehr, und bas Ganze entspricht meinen Wilnschen.

Mad. hallmer. Es haben lange Beit glickliche Menfchen bier gewohnt, bas ift für ben kluftigen Befitzer eine gute Borbebentung.

Sütgermether. Filr fold ausgebreitete Geschäfte, wie fie ber Derr Commerzieurath führen, ideint mir biefe Befigung bod

wohl etwas zu Aein. O! wir haben fchonere, weit schonere in ber Rachbarschaft, die auch jum Berkauf stehen.

Seibold. Wirklich? — Für mich reicht biese zu, und bie Ordnung, die hier wastet, verbunden mit den Reizen der Gegend, ziehen mich an. (In Mad. Hallmer.) Ihr Freund, der Herre Staddscheiber, hat mir Ihre Lage und die Opfer, welche Sie zu bringen bereit sind, erössnet; Sie selbst haben mir in der kurzen Zeit unserer Besanntschaft eine hohe Meinung von Ihrem Charafter eingestößt; ich werde daher gern zahlen, was nur immer möglich ist.

(Die Kinder winken kab transla zu.

Surgermeifter. Werben aber moch gar vieles hineinsteden miffen; bie Gebande find fehr schabhaft, ich tenne bas Sans genan. Möchte es tamm baben.

Mad. fallmer (bittenb). Berr Blirgermeifter -

Seibold (zu Madame hallmer). Haben Sie boch bie Gite, mich auch die übrigen Zimmer sehen zu lassen; ich mache schon in Gedanken meine Eintheilung, wie ich mit den Meinigen wohnen will. (Beibe ab.)

Surgermeifer. Der Kerl ift verfeffen barauf und reich wie ein Rabob.

Atlian. Lieber Bater, lag bem Fremben nicht bas hans, tanfe bu est Bitte, bittel -

Sürgermetfter. An mir foll es nicht liegen, aber ber Mensch ift reicher als ich, fischt mir es vor ber Rase weg.

Antt. Wenn wir's nun aber an ihn nicht verlaufen wollen? —

Sürgermeifter. Dummte Frage! Wer am meiften gabit, ber erhält's; wenn ber Narr mich überbietet, mußt ihr's ihm boch laffen, und ich muß in meinem finftern Loche wohnen bleiben.

Conife. Wenn nun aber herr Geibolb gar nicht bote! Surgermeifter (argeelich). Sie ift eine Gans! Benn er

nicht bietet, so bietet er nicht! Onalt mich nicht mit solchen einfältigen Fragen. Wo mag aber ber verbammte Inde fleden? — Der Kerl muß Rath schaffen.

:

ţ

ſ

## Bwölfter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Stabtichreiber.

Stadischreiber. herr Bürgermeister! herr Burgermeister! Sie haben Recht, — ben Rathsbiener ber! mit bem Inden in ben Thurm! 's ift ein Ganner, ein Bagabund, ein malitisser Dieb! Schaffen Sie mir ben Kerl aus bem Saufe!

Burgermeifter. Was ift benn geschehen? — Bas bringt Sie benn so plotifch gegen ben armen Inben auf? —

Stadtschreiber. Armen Inden? — Gottlosen Inden! Ich führe nebst der Frau Hausbesitzerin den Herrn Commerzienrath allenthalben herum, mache die Thüren auf, mache die Thüren zu — da rasselt aus's nene ein Wagen und hält vor der Thür. Es war die Frau Baronin von Ziersein. Madam! sage ich, nur hübsch gelassen, führen Sie den Herrn Commerzienrath weiter, ich bringe die gnädige Frau nach! — Wie ein Bogel stieg' ich durchs Pförtchen an den Wagen, biete meinen Arm, sühre die Gnädige die große Treppe hinauf und zur Hauptthür hinein. Wer sitzt auf dem schönen, reinlichen Hausstuffur? — der Inder! — was macht er bort? — er frühstück! — was schhftückt er? — Zwiedeln und Däringe! — Die Gnädige riecht's auf der Stelle, bleibt stehen, wis bleich. — Da tritt der Unverschämte auf sie zu und swiedeln schmeden gut!" Die Excellenz? Hang zwar schön in den Ohren der

Saäbigen, aber bie Hatinge und Zwiebeln waren boch zu viel für vornehme Nerven. Die Baroneffe triegt bie Ohnmacht, sinkt in meine bevoten Arme, verlangt nach bem Wagen, fahrt halb tobt wieber ab, und in fünf Minuten ift's zehn Uhr und ber Termin muß gehalten werben.

Burgermeifter. Sal hal hal ha!

Stadtschreiber. Sie lachen noch? — Ich merk' es wohl, ich hab's bem unrechten Mann erzählt. Nicht wahr, je weniger Känfer, je besser sie? — Pfui! bas ist silnblich.

Burgermeifter. Run, nun, herr Stabtschreiber! ereifern Sie fich nicht! Sie tonnen ja nicht wiffen, ob ber Inbe nicht felbft Abfichten auf biek Sans bat!

Stadtschreiber. Absichten haben viele, aber keine guten Absichten. Ich muß die Madame Hallmer aufsuchen, will ihr alles erzählen. (Ab.)

Burgermetfter. Sa! ha! ba! Und ich will mit bem Inben fprechen. 3ch febe, er bult Wort. (Ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

#### Rilian. Rurt. Louife.

Kurt. Das ist herrlich! die gnäbige Fran send wir los. Louise. Aber am Ende will der Jude das Haus selbst taufen.

Allian. Rein! - Saht ibr uicht, ber Bater lachte; de war ja nur Spaß.

Aust. Wenn wir nur ben herry Seibolb auch los waren.

Kilian. Ja, ber ift wohl reicher als mein Bater, und wird mehr bezahlen, und wird bas Haus erhalten.

Aurt. Dann werben alle unfere iconen Blane au Baffer.

Contfe. Wir moden ibn boch bitten, bag er bas Saus nicht tauft.

Kilian. Ja! Louischen, bu haft Recht! — Ach! barf ich ibn benn aber auch mit bitten? —

Aust. Ei freilich! warum benn nicht? — Wenn wir ihn nur einmal allein sprechen könnten! — Doch still! ich höre die Mutter mit ihm kommen.

### Bierzehnter Anstritt.

Die Borigen. Madame Ballmer. Geibolb.

Mad. Hallmer. Sie haben mm alles gesehen. Hier ift bas Bimmer, in welchem ber Termin gehalten werben soll. Die Stunde ift nahe. Ich muß Sie bitten, einen Angenblic allein hier zu verweilen. Der herr Stadtschreiber winkte mir, er wird mich sprechen wollen.

Seibold. Laffen Sie fich nicht abhalten. 3ch finbe an ben Linbern ia aute Gelellicaft. Sinb es bie Ibrigen?

Mad. Hallmer. Dieß ift mein Sohn und meine Tochter; bieß ber Sohn bes herrn Bürgermeisters. Ich werbe balb wieber bier sebn. (Ab.)

Sethold. Reicht mir bie Sanbe, meine Lieben. Fürchtet ench nicht vor einem Fremben. Ich habe bie Kinber febr lieb.

Aurt. Wir filroten une nicht!

Lonife. Baben Gie auch Rinber ?

Seibold. Ja mobi! fle finb von eurem Miter.

Louise (gu Rillan). Das ift gut, ba weiß er, wie Kinber bitten.

Seideld. Ihr seht mich ja so tranig an. Es schmerzt ench wohl, daß ihr dieß Haus verlassen sollt?

Anrt. Rebe bu, Kilian, bu bift breifter; wir finb jest mit ihm allein.

Kilian. 3ch fann ja unmöglich! Mache bu ben Aufang. Anrt. Der Mann nimmt es wohl fibel!

Louise. Ach nein! er sieht so freundlich aus; Kurt, bu mußt sprechen?

Setbold. Bas habt ihr benn, meine Kinber? — Bollt ihr etwas von mir?

Aurt. 3at

Beibeld. Run was benn? Sabt boch Bertrauen! — Ihr schweigt? Wie beift bu, mein Tochterchen?

Lonife. 3ch beife Louife, und ber ift bier mein Bruber Rurt, und bieß ift Burgermeifters Rilion.

Seibold. Run wohl, Louischen! Deine freundlichen Augen blicken mich so sehnstätig au; bu sollst mir's sagen! Komm ber, mein liebes Kind -- sprich!

Louise. Richt mahr, Sie find hergetommen, um biefes Dans bent gu taufen?

Seibold. Allerbings, und ich werbe ench und eurer braven Mutter zu Liebe gewiß bafür. zahlen, was nur immer möglich ift.

Louise. Ach! uns zu Liebe Winnten Sie wohl noch etwas ganz anders thun!

Stibeld. Bas benn, mein Rinb?

Conife. Wieber fortreifen und bas Saus nicht taufen.

Aurt. Ja, nun ift es einman herans! Bieten Sie nicht auf bieß Haus, und wenn es auch noch fo viel ware!

Sethold. Ihr sein närrische Kinder! das hilft end nichts! Wenn ich es nicht kunfe, so kauft es ein anderer, der vielkeicht weit weniger gibt. Euer Eigenthum bleibt es nun doch einmal nicht.

ı

ł

Milian. Doch! — benn wenn Sie nicht ba find, tauft es mein Bater, und bann bleibt es ihr Eigenthum.

Anrt. Rifians Bater ift aber nicht fo reich als Sie, und Sie werben mehr bieten —

Kontie. Und bann geht uns bas hans und ber Garten, und bie Laube und bie Biumen verloren.

Seibold. Meine gnten Kinder, wenn euch der herr Blirgermeister das hans laffen wollte, so bürfte er euch ja nur das Geld jur Bezahlung eurer Schulden leihen. Aber es scheint, er hat es anders im Sinne.

Allen. Bas ber Bater im Sinne hat, das weiß ich nicht, aber was ich im herzen trage, das weiß ich, und wenn der Bater das Haus kauft, so gehört es einst mir, und ich geb' es Kurt und Louisen wieder zurück.

Ant. Rein! nicht wieber zurückgeben, es gehört uns bann gemeinschaftlich; wir ziehen alle brei zusammen in bas haus.

Louife. Und machen eine Familie ans, benn wir haben uns fo lieb.

Sethold. Ihr guten, lieben Kinder! das find fromme, boch findische Buniche und Plane; wenn ihr einst erwachsen send, habt ihr fie längst wieder vergesien.

Louife. Bir follben und vergeffen? — Sie haben gewiß uoch niemand recht innig lieb gehabt.

Beibeld. Doch! - ich habe viele lieb gehabt.

Aurt. Und haben fie bennoch vergeffen tonnen? — Bribold. Rein, ich nicht!

Soumalb, fammti. Berte. IV.

Lilian. Warum glauben Sie aber von uns so etwas Bises? —

Louise. Wir mollen Sie auch lieb haben, wenn Sie wie-

ber geben . und werben Gie nicht wieber vergeffen.

Seibold. Habt mich immer lieb, auch wenn ich bleibe!
(3u Kilian.) Du, Meiner, wirst einst reich werben, und biefe beiben werben arm sehn, bu wirst bann nichts verschenken und sie werben auch nichts annehmen wollen.

Kilian. Ich will aber nicht reicher sehn als Kurt und Louise. Wir find Freunde und die Freundschaft, hab' ich gelesen, barf alles!

Anrt. 3a, und ber Freund foll alles mit bem Freunde

theilen.

Milian. Und ber Freund barf alles von bem Freunde an-

nehmen.

Louise. Und die Freundschaft bauert bis in ben Tob! — D taufen Sie nicht bieß Haus, lassen Sie es bem Kilian! Sie sollen uns auch einst besuchen, wenn wir so glücklich zusammen leben werden.

Milian. Und Louischen putt Ihnen bann bie fconfte Stube

auf, und ichenft Ihnen ben Raffee ein.

Anrt. Und Kilian holt Ihnen die beste Flasche Wein aus bem Keller, und ich stopfe Ihnen die Pfeise, und ich lese Ihnen vor.

Kontse. Und wir nennen Sie bann alle: lieber Bater Seibold.

Leibold. Ihr weichen, ahnungsvollen Herzen! Das Schickfal legt in biesem Augenblick vielleicht eine große Bebeutung stir eure Zufunft. Soll ich ihm glauben? — Soll ich auf Kinberberzen bauen und euren Wilnschen, die erst reisen sollen, zu Liebe meine Pläne aufgeben? — Wohlan, ich will's! — Werdet ihr

mir aber auch versprechen, baß ihr biefen Angenblick nie vergeffen und ench tren bleiben wollt für's gange Leben ?

Alie. Gern! Gern! -

Seibold. Wollt ihr end immer lieb haben? willig mit einander theilen und von einander annehmen, wem es von end das Schickal gibt? —

Alle. Ja, wir versprechen est

Beibold. Reicht ench die Sande barauf! — 3ch foliofe bier einen Anbewund, eine heilige Saat für die Zufunft. Die Ettern welfen nichts barum, ich, ein Fremder, fpreche den Segen barilber aus, und nur Gott ift zugegen.

Louise. Und Sie wollen bieß Hans nun nicht taufen? Wollen es bem guten Kilian fiberiaffen?

Beibeld. Ja! ich reife auf ber Stelle ab. Aber, Kilian, vergiß bu niemals, wie Aurt und Louischen bir jest vertrauen.

Ailtan. Bie Wunt' ich bas vergeffen!

Aurt. 3ch bin Blirge filr ben Rilian!

Betbold. Ann bann lebt wohl! Denkt an ben Bater Seibold! Er wird ench einst gewiß fragen, ob ihr auch Wort gehalten.

Aurt und Ailian. Gewiß, fieber guter Bater Seibolb!

Lout fe. Ich wuft' es wohl, Sie tonnten uns bie Bitte nicht abichlagen!

Beibsld. Du hatteft mir ins Derg gefeben. Lebt wohl! Berfcmeigt aber ben Grund meiner Abreife! — Dentt an mich! (Ab.)

## Sunfzehnter Auftritt.

Die Rinber, erft allein; bann ber 3nbe.

Louise. Seht ihr mohl, ich hatte Mecht! bas war ein guter, lieber Mann.

Aurt. Ja, nun ift's gefangent nun wird bas Haus bein Gigenthum, liebster Lilian.

Atlian. Unfer Eigenthum, follft bu fagen. Sommt! wir wollen immer unfere Einrichtung machen, wollen bie Bimmer eintbeilen.

(Indem fie herausgehen wolltn, ftoffen fie auf den Inden, der ihnen entgenen konnnt.)

Inde. Holt, halb! laft mich nit fibern hofen ! ich bob noch ne Forcht vor ben Riffian !

Alltan. O vergiß es wieber! Du sabst aber gar zu narrisch aus, und ich mußte bich ein wenig neden. Ich verzeih' bir auch ben Schlag, ben bu mir gegeben.

Bude. So find mer quitt, wenn Er gufrieben ift mit ber Bezohlung. Aber vertret' Er mich aach beim Papa.

Ailian. Der Bater bat bir ja fcon vergeben.

Inde. Ber waiß! - Ru? wo ift ber herr Commerzienrath? ber herr Seibold? -

Ant. Eben wird er abreifen. Er will das Hans nicht tenfen! Inde. Gotts Bumber! Bas ift ihm in de Perlicke gefahren? Sätte ja an Norren gefreffen an dos Haus.

Coutse. Er mag es aber nicht, er ift fort. Borft bu benn nicht?

Inde. Loft en gaibn! Loft en lafen! So ift mer geholfen, so tomm ich nit in ben Thurm. Der himmel staiht mer bei.

## Sechzehnter Anstritt.

Die Borigen. Mabame Ballmer. Stabtidreiber Gilbenreid.

Stadtschreiber. Was glöts? was ist hier geschehen? was ist vorgesallen? Der Herr Commerzienrath reisen ab, wollen ben Termin nicht abwarten, treten plötzlich zurück.

Mad. Salimer. Ach! unfere hoffnung wird zu Baffer, wir behalten nichts übrig.

Stadtschreiber. Da ift ber Jube! ber gottiofe Jube! Her, Kerl, haft bu bier auch gefruhftlicht? Saft bu bier auch Garinge und Zwiebeln gefreffen? Ja, ja! ber hat ihn verschencht, bas ift ber boje Geift, vor bem die hometen Runfer entstiehen.

Inde. Ru? wos bob ich gethon? — Hatt ber herr nicht aach gefrilhfildt? Lof mer ber herr meine Haringe, ich lof ihm boch seine Burft. Der herr Commerzienrath ist zu hause gesohren, er will aach frilhstilden, 's ist ihm san geworben.

Stadtfareiber. Bofewicht! fpotte noch!

Mad. Sallmer. Bas mußte ihm nur fenn? er war so ergriffen, als er von mir Abschled nahm; versicherte mich seiner innigen Freundschaft.

Stadtforether. Satte fie anders beweifen tonnen als burch Borte. Gelb Mingt fofiber als Rebensarten.

Louise. Beine bod nicht, Mitterden, ber herr Bargermeifter wird bas Sans icon tanten.

Aurt. Und unfer Atlian wird barin wohnen.

Sia diforeiber. 3a für einen Pappenftiel, für ein Lumpen- gelb.

Mad, Sallmer. Und wir behalten nichts fibrig!

Atten. Sie behalten wohl übrig. Rurt und Louischen wissen es schon.

Stadtschreiber. Still mit bem Kinbergeschwät! fort mit euch, in die Wintel mit euch, wenn große Leute sprechen! — Mir schwindelt ber Ropf, mir gittern bie Glieber, die Stunde ift ba, ber Termin muß gehalten werden, und feine Ranfer! —

Inde. Raine Rafer! taine Rafer! Bos bas vor an Gefanre ift! Birb boch ber Herr Burgemaister bieten, werb' ich boch aach bieten, sind mer boch aach Rafer!

Stadtschreiber. Wie? Wie? and bieten? haben wir auch Luft aus's Hänschen? — haben wohl ben Aufunf in ben Zeitungen gelesen, sind wohl bestalb bergekommen. Run. das wäre doch etwas. Es ist ein schönes haus, ein Palast, ein wahrer Indentempel! Aber haben wir auch Geld? wenigstens 12 bis 15,000 Thaler? Wir sehen verdammt panvre aus.

## Biebzehnter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Bürgermeifter

Bürgermeifter. Run, mein herr Stabtschreiber? was gögern Sie? — Sie find von ben hochlichten Stabtgerichten gum Anktionator ernaunt worben, die Stunde hat geschlagen, erfillen Sie Ihre Bflicht!

Stadtschreiber. Meine Pflicht tenn' ich! brauche nicht baran erinnert zu werben. Wenn nur alle Lente ihre Menschenpflicht so tennten, es wäre gut. Wertheste Madame Hallmer! seyn Sie nicht bbse, schieben Sie es nicht auf mich, aber wir mitffen wahnlich aufangen. Mad. Hallmer. Thun Sie, was Gie muffen, ich füge mich in alles.

(Bahrend ber Stadtichreiber und Mabame Sallmer einen Alfch in die Stube raden, Papiere und einen großen Schluffel barauf logen, und einen Stubi babinter feben, (pricht ber Burgermeifter jum Jaben.)

Burgermeifter. Du haft beine Sache gut gemacht, Jube? bift ein pfiffiger Kerl; follst bie hundert Thaler gleich nach bem Termin erhalten. Wie bist du benn mit dem Commerzienrath fertig geworden? —

In de. 's tann Se glaich senn, wenn ich nur fertig bin. Aber wie boch woll'n mer gaibu?

Burgermeifier. Biete langfam, Thaler vor Thaler! Gie miffen's laffen! Sochftens 5000 Thaler!

Jude. 's ift gut! 's ift gut!

£

i

Ė

ľ

Í

Biadif hreiber. Anhe! — Rachem num also ber Berkanf dieses schönen Hanses nebst baran siegenben unvergleichtichen Grundsticken beschles nebst baran siegenben unvergleichtichen Grundstichen beschles wer fünszehn Minnten geschlagen, ein längerer Ansiche also ohne Berantwortlichteit nicht möglich, als muß ich die respektiven Raussusgen aufsordern, leider sind nur zwei zugegen, ihre Gebote zu thun, nud bebei an die Christenpsicht gegen Wittwen und Baisen zu denken! — o weh, von der Christenpsicht weiß der Jude nichts! — woranf ich denn diese Bestigung ansbiete mit 4000 Thaler. Also 4000 Thaler zum Erben!

3mbc. 500 Thaler mehr!

Bürgermeifter (primits) you Inten). Nicht so viel auf einmal!

Stadtichreiber. 4500 Thaler jum Erfeu! - 4500 Thaler jum Breiten! -

Milian. Beber Bater! biete bod!

Bürgermeifter. 50 Thefer mehr!

Stadtfdreiber. 4550 Thaler jum Erften! 4550 Thaler jum Bweiten!

(Der Jube will bieten, Burt belt ibm ben Dunb gu.)

Aurt. Jube schweig! — ich fage bir, bu follft nicht mehr bieten!

Stadtfdreiber. Will bas Rinberzeug mohl fort! -

Inde. Loffen Gie fe boch, fe bieten aach mit!

Stadtfdreiber. Alfo 4550 Thaler jum Bweiten!

3nde. 6000 Thaier! -

Bürgermeifter (heimild). Recl, bift bn von Simmen! Es ware ja nicht auf 5000 gefommen.

Inde. Hob ich gesogt 6000? Rul ich hob unich boch versprocen.

Burgermeifter. Siren Gie, Derr Stabtichreiber, er hat fich versprocent

Stadtschreiber. Berfprochen? — Ei was versprochen! Sier versprechen wir ums nicht! Das Gebut ift niedenzeschrieben, gilt filr die Ewigkeit! 6000 Thaler asso zum Ersten! — Run, es ist dach ein Ansang; es kann und vielkeicht alles gut werden, wertheste Frau Gevatterin, der Jude brennt auf's Haus. — 6000 Thaler also zum Ersten!

Särgermeifter (jum 3mben). Du bift din rechter Durum-

Inde. Bin freilich fain Burgemaifter!

Stadtschreiber. 6000 Thaler jum Zweiten! Run, herr Bürgermeister? es ift ein sehr jahlnes hans, thun Sie ein Uebriges! — 6000 Thaler also jum Zweiten! Bieten Sie! Bieten Sie! Bieten Sie! bas hans past einzig für unsern henn Bürgenmeister! 6000 Thaler also jum Zweiten — Ich sehr schwa, ich nung bringenber werben. — 6000 Thaler jum Dritten! herr Bürgermeister,

laffen Sie sich das schöne Hans nicht entgeben! 6000 Thalet zum Dritten! Sie brauchen's ja nicht ganz zu bezahlen, einige Tansend Schulben brauf heißen nichts — 6000 Thalet also zum Dritten! — Es wäre voch eine etwige Schande, wenn der Jude besser wohnte, wie der wertheste Herr Bilogermeister!

Allan. D. lieber Bater! biete boch! - wenn bu mich lieb haft, fo biete boch!

Surger meifter. Ich tann nicht mehr! es überfteigt meine Rrafte, ift and nicht mehr werth!

Stadtschreiber. Richt mehr werth! — 12 bis 15,000 Thaler hatten ber herr Commerzienrath gegeben, aber ber Inde, ber gottlofe Jude hat ihn vertrieben! — 6000 Thaler zum Dritten! — herr Bärgermeister bieten Sie, ich will Ihnen borgen, was ich im Bermögen habe.

Burgermeifter. 3ch tann nicht mehr!

Inde. O wai geschrien! ist dos ehrlich gehandelt, Herr Stadtschreiber, wenn Se de Lait aufreden gegen mich? ist mein Gebot nit gut? Ausen Sie's aus und schlogen Se zu, wenn kainer wehr gibt.

Btadtichreiber. 6000 Thaler jum Dritten! - Mein Gott, ich taum nicht guichlagen, es find ja nur zwei Ranfer!

Inde. Ru? wos machen Se mit be viele Rafer? — Schlogen Se boch nit auf be Rafer, schlogen Se boch auf ben Lisch!

Sargermeifer. Damen Sie ein Enbe.

Ailian. Lieber Bater, biete!

Särgermeifter. Salt's Manl, unb ichweig!

Stadt foreiber. Befte, thenerfte Dabame Salimer.

Mad. Salimer. Thun Gie in Gottes Ramen, was Sie milfien.

Stadtschreiber. Daß die bas Wittwengut im Sasse steden bleibe, Inde! Wohlan benn, 6000 Thaler jum Ersten! — Herr Blirgermeister! jum Zweiten! — Werthester Herr Bürgermeister, Sie haben die Wechtel ja wohlfeil genug eingekauft — jum Oritten und Letzten! (Er schlagt ju.)

Inde. Bant! nu wors main! - Lieber Gott, bu bofts gut gefügt!

Mad. gallmer. Run find wir Bettler, meine armen Rinber!

Burg ermeifter. Aber nun bie Bezahlung, Jube! wie fieht's mit ber Bezahlung aus? hier finb 6000 Thaler Wechsel auf ben seligen hallmer, die sollen burch bas Kaufgelb gebeckt werben.

Inde. Gut! Gut! — wer taufen will, muß aach Gelb hoben. (Er nimmt Papiere aus ber Brieftasche.) Hier find 6000 Thaler in gute englische Banknoten.

Burgermeifter. Denfc, mas ift bas?

Inde. Du, was ift bos? - bie Bezohlung ift bos?

Burgermeifer. 3ch bin verfteinert!

Stadtschreiber. Die Bezahlung ist richtig, so gering sie ist; die Papiere sind gut. Jeht muß ich den Namen des Künfers wissen. De? wie soll ich schreiben? He? — wie ist der Indenname? — He?

, Inde. Go fcreiben Se: Joseph Sallmer selige Erben.

Stadtschreiber. Senb nicht so einfältig, nicht so bumm, bie seligen Erben haben's ja verlauft! Ich will wiffen, wie ber Ränfer heißt.

Inde. Schreiben Se nur, die seligen Erben! Sob ichs boch filr be Rimberchens erftanben.

gürgermeifter (leife). Inbe! was fallt bir ein? — Dich neunft bu als Kaufer, ober bu kommft in ben Thurm! Inde. Meinetwegen, ich hob nun Zeit berzu! Se werben unich aber nit in ben Thurm steden lossen; ich werbe aach nichts verrothen, wos mer unterhondelt hoben! — Mer hoben uns häut kennen gelernt, hoben uns aach sonst wohl gekennt! Se sind an listiger Mann, ober Se haben Ihren Maister gesunden. Ich bin der Moses Danoch.

Mad. fallmer. Mofes Sanoch?

1

ı

Anri und Louise. Lieber Mofes Danoch! Du bift es?

Inde. Meinen Schulbbrief hoben be Kinderches aus purer Liebe zerriffen; ich hob se erst versuchen wollen, Gott verzeih mirs, aber se sind bestonden! Ru ist der Schulbschein eingelöst. Ich hob milsten Lift anwenden gegen List und Gewalt, und 's ist mer gelungen. Ihr hobt mich afgenommen unbekannt, hobt den armen Ich geschützt, ich werd ench bienen silrder mit meinem Derzblut!

Mad. gallmer. Mofes! wie foll ich Ench banten?

Jude. Ift ja nichts zu banten! hob ja nur eine alte, lange Schulb bezohlt.

Sürgermeifter. Gratulire, werthefte Mabame! gratulire zu bem glücklichen Ereigniß; werbe meine Papiere zur gehörigen Zeit vorzeigen; empfehle mich einstweilen!

Stadt forelber. Abien! Abien! Berben bezahlt werben! Bunen jetzt abkommen! - Aber, Inde, bu bift ein ehrlicher Inde! Batte bieß nicht gebacht von einem Inden!

Inde. Richt gebocht? — Ru? warum bos? — Ift ber Stobtschreiber beffer als ber Jüb? — hätt ber Jüb nit aach an herz wie ber Chrift? Es gibt verschiebene Glauben auf ber Welt, ober es gibt boch nur ane Tugenb und anen Gott!

Mad. Sallmer. 3br treuer Freund meines Gatten!

Stadtfcreiber. Jube! braver Jube! tomm an meine Bruft, guter Menfc!

Louise. Und bas Dans bleibt mm unfer?

Mad. Sallmer. Ja, wir find nicht verftogen.

Aust. Und unn ziehft bu ju uns, Gifun, und wir haften bem guten Bater Seibold auch jett Boet!

Atlian. 3a, wir halten Wert!

Mal. Sallmer. Bas benn, meine Rinber?

Lonife. Birft es schon erfahren, Mütterchen! Kifiam und Kurt, gebt mir noch einmal die Hande baranf. Bir halten Wort! Richt wahr, wir halten Wort? —

# Die Kinder im Walde.

Bar wohlgemuth und guter Ding Ru Walb ein Knab' und Magblein ging. Der Tag war branken beife und ichmill. Der Balb bingegen freich und fibl. Dier liefen fie bie Rrem unb Quer. Und pflitten Erb - und Beibelbeer. Balb rief ber Bruber: "Schwefter, bier Die ichonften Beeren ftebn bei mir!" Balb fprach bie Schwefter: "Bruber, nein, Dier werben noch viel fcon're fenn!" Bum Bruber fpringt bie Schwefter branf, Ift bort bie fconften Beeren auf. Und mit ihr muß ber Bruber gebn. Wo ihrer noch viel schönre ftehn: So ftopfen fie bie Beevelein Fortan mit vollen Sanben ein, Bis jebes zu bem anbern fprict: "'s ift nun gemg, mehr tann ich nicht!" Und bis ber fleine Band fo fchwer,

Daß fast ein Reif brum nöttig war'. Sie setzen sich an einen Baum, Sie sprechen nichts, sie athmen kaum, Und eine sich an das andre lehnt, Und eines nach dem andern gahnt, Bis daß der silse Schlaf sie leicht Im kihlen Schatten überschleicht.

Und nah bei ihrer Schlummerstatt Ein Häslein seine Jungen hat; Die hühfen ans dem Strauch heran Und sehen sich die Kinder an, Und spielen um das kleine Paar, Und stillen mit den Psichen gar In stiller Luft und ohne Schen, Wie warm das rothe Bäcken sep.

Und nah, wo Anab' und Mägblein ruht, Dat anch ein Zeifig seine Baut.
Die lauschet auch zum Nest hinaus,
Und breitet ihre Fläglein aus,
Und sieht, wie sich die Häslein klein
Dort um die holden Ainder freun.
Da wagt sie sich in freher Halt,
Und bald hinab von Aft zu Aft,
Und seizet sich in stiller Lust
Den Kindern gar auf Stien und Bunst.
Und wo der warme Athem weht,
Da wird das Köpschen hingebreht.
Und Zeisig spricht: "Sagt uns geschwind,
Was das sill liebe Thiergen sind?

Bir glauben, es finb Böglein boch, Die Rebern machien ihnen noch!" Die Baschen aber fprechen: "Rein! Bo follen Rlau' und Schnabel febn? Die Lipben find zu roth und weich. Rein, die geboren nicht zu euch! Biel eber tonnten's Saschen fenn. Sind and die Ohren etwas Mein!" Und Reifig bebt fein Röpfchen brauf Und ruft und fingt: "Wacht auf! wacht auf! Ibr feed to wunderhold und icon. 3br mußt une, wer ibr fenb, geftebn, Wir woll'n in Lieb' und in Bertraun Euch in die offnen Aenalein schaun!" Und Säschen flobft auf Sanb und Bang'. Und ruft: "Bacht auf! folaft nicht fo lang! Wir baben noch ber Brilber viel. Rommt mit! tommt mit! jum froben Sviel, Ihr feub fo munberhold und icon. Bir wollen mit ench zur Mutter gebn!"

Als sie so sprachen, naht sich balb Die Mutter Hist burch ben Walb; Die Mutter Zeistz flattert auch Bon Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch, Und als sie bier die Kinder sehn, Da bleiben sie erschroden stehn, Und rusen ihren Jungen: "Fort! Die Schläfer sind ja Menschen dort! Erweckt sie nimmer, laßt sie ruhn, Damit sie uns nichts Böses thun. Es war ein Mensch, ber in ber Schling' Mein armes Männchen gestern fing! Es war ein Mensch mit Hund und Ross, Der euren Bater hetzt' und schos! Der Mensch ist und im Schlase mild, Doch wenn er waht, ost hart und wild, Hat tein Erbarmen mit dem Thier! Drum laßt und sliehen, sort von hier!"

Und Hashen Kaft und Zeisig fliegt, Doch Knab' und Mägbiein schummernd liegt; Und beiden wie im Traum es kam, Als ob die Thierden fromm und zahm Liebtosend sich au sie gewagt, Und manch versändlich Wort gesagt: Und als sie beide endich wach, Da schaun sie aller Seiten nach; Doch still und leet ist Stranch und Bann. "O weh, es war ein bloger Traum; Fort, Bruder, sort, ich sürchte mich! 's ist hier so öb' und schauerlich!"

Als Anab' und Mägdlein beinwärts springt, Hoch in der Lust das Böglein singt:
"'s wär' nirgends öb' um ench. und leen,
Wenn nicht der Mensch so granfam wär';
Wenn er nicht selbst das Thier verschaucht',
Das sich vertrauend zu ihm neigt.
So aber geb' er hübsch allein,
Herr Mensch, ich mag nicht bei ihm sepu!"

Ibr, bie ibr's tenut, und bie ibr's wift. Bie füß ber Runte Leben ift. Die ihr ihn ehrt und forgenb icont, Gleichviel, in welcher Bruft er wohnt, Die ihr leichtfinnig nichts gerftort, Selbft wenn's ju Thieres Luft gebort. Und bie ihr benkt: bas kleinfte Thier Bat einen Bater bod mit mir: Geht nur getroft burd Balb und Riur. Euch gruft mit Freude bie Ratur. Bor eurem freundlichen Geficht Entflieben ibre Rinber nicht! Doch wo ich einen finben follt', Der aubers bacht' und anders wollt'. Da ftimm' ich mit bem BBglein ein : "Berr Menfc, ich mag nicht bei ibm fenn!"

## Der Ginfiedler.

#### Gine Ergablung.

Es mochte fast Mitternacht sehn, als vor dem Gasthause eines tief in den Phrenäen gelegenen einsamen Dorfes ein Reisewagen langsam vorsuhr. Zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, sprangen ängstlich beraus und baten den Wirth, der ihnen mit der Laterne entgegentrat, ihrem unglücklichen Bater schleunige Hilse zu leisten, denn sie waren im nächsten Walde von Räubern angefallen worden; zwei treue Diener hatten in ihrer Bertheidigung das Leben verloren, der Bater selbst aber lag schwer verwundet und blutend im Wagen. Der Wirth rief seine Leute herbei, hieß den Berwundeten auf ein schnell bereitetes Lager in die Stube tragen, verband mitseidig die zum Theil tiefen Wunden mit alten Lappen und entschuldigte sich, daß er nicht eher bessere Hilse schaffen konne, bis der Worgen angebrochen sehn würde, wo er dann nach einem tiefer im Gebirge wohnenden und in den Heilfünsten sehr ersahrenen alten Einsiedler schiefen wolle.

Der verwundete Bater lag ichweigend auf bem bürftigen Lager und blidte traurig auf seine Rinder, die weinend neben ihm knieten und weber Speise noch Rube genießen wollten, wie sehr fie beibes and beburft hätten, und wie freundlich ihnen and die mitleidige Wirthin aufprach.

"Es ift jetzt eine forectliche Zeit!" bob ber Birth an. "Im platten Lande unten Arieg und Bintvergießen und hier in ben alten, sichern Bergen Naub und Morb."

"Ia," enigegnete seine Frau, "bas tonnte nicht anders tommen. Wenn in Friedenszeiten niemand im Lande sicher ift, dann hat der Feind ein leichtes Spiel!"

"Aebe boch nicht so einfältig!" fuhr fie ber Mann an. "haben wir hier nicht lange in Sicherheit gelebt?"

"Das machten bie unzugänglichen Gebirge!" antwortete fie. "Bage fich aber einer nur hinans, er wird es fcon berenen."

"Ich bore wohl, bu tommft wieber auf bas alte Rapitel von beinem Grafen!" fiel ber Mann ein.

"Und hab' ich nicht Recht?" fuhr fie fort. "War er nicht ein braver, rechtschassener, kluger herr? Ich hab' ihn von Ingend auf gekannt, babe mit ihm gespielt, und mich immer gut mit ihm vertragen. Wär' er hier in unsern Bergen geblieben, er lebte wohl noch, aber der Bater wollte hoch mit ihm hinaus, und wer hoch steigt, der fällt tief!"

Der Krante schien auf bieß Gespräch ausmerksam zu boren, und fragte enblich mit schwacher Stimme nach bem Ramen bes Grafen, von bem bie Rebe seb.

"Ich will Euch bie ganze Geschichte ergablen," sprach bie Wirthin; "bie Nacht vergeht uns bann schneller," und hiermit rilcte fie einen Stuhl an jein Bett und hob folgenbergefialt au.

"Ungeführ zwei Stunden von hier liegt tief im Gebirge tas Dorf Alefta. Rabe babei fieht man auf einem Felsen bie wilften, ausgebraunten Mauern bes ehemaligen alten Stammichloffes ber Grafen von Callabora. Ich bin in jenem Dorfe geboren, und erinnere mich noch gar wohl ber boben Dacher und Thurne, bie

sonft so flattlich auf bas Dörschen herabschanten, und wie ich beim Untergang ber Sonne immer nach bem Schlosse hinsehen mußte, weil seine Fenster wie Fener brannten. Damals bachte ich nicht, baß einst die rothe Ginth wirklich herausschlagen und alles verzehren wilrbe.

"Der Graf, ber es zuleht bewohnte, befaß einen einzigen Sohn mit Ramen Mannel, einen guten, lustigen Knaben, bem es bisweilen wohl zu einsam auf bem alten Schlosse werben mochte, benn er hatte ja keine Geschwister, weßhalb er oft in das Dorf hinab kam, um sich mit andern Kindern dort einmal recht satt zu spielen. Da habe ich denn auch oft mit ihm gespielt, und hatte ihn so lieb gewonnen, daß ich, auch wenn die Fenster nicht in der Sonne glänzten, doch ost nach dem Schlosse hinauf schauen mußte, ob Mannel dort nicht zu sehen seh

"Seine Borfahren waren sehr reiche und angesehene Leute gewesen und hatten auch unten im platten Lande noch gar große Bestigungen gehabt. Das war aber alles verloren gegangen und der Familie nichts librig geblieben, als dieses Stammschloß, das sie nun bewohnte. Der alte Graf wollte jedoch, daß sein Sohn Ehre und Reichthum wieder erwerben und ein vornehmer Mann werden sollte; deshalb schiedte er ihn denn auch bald aus unsern einsamen Bergen sort nach der Hauptstadt. Damals weinte ich wohl sehr, daß ich nicht mehr mit ihm spielen sollte, aber ich habe späterhin, wie ich nicht mehr an das Kinderspiel dachte, noch viel mehr liber ihn weinen milisen."

Sie hieft fich bie Schiltze vor bie Augen, um ihre Thranen gu verbergen; auch ber Bermunbete fenfate tief auf.

"Ich will nur weiter erzählen," fagte ber Wirth, "benn wenn bu einmal ins Weinen tommst, so wird fein Ende. Der junge Graf Manuel," fuhr er fort, "erwarb benn auch wirklich Shrenstellen und Reichthum. Ich war gerade mit meiner Frau verlobt, als er einmal nach Alesta tam, seinen alten Bater zu besuchen. Es war ein gar stattlicher junger Herr, geschmildt wie ein Brinz, mit einem großen Stern auf ber Brust."

"Und boch nicht stofz und hochmüthig!" siel die Frau ein; "er tannte mich noch und gab mir ein schönes Brautgeschent. Seitbem habe ich ihn nicht wieder gesehen. Ich zog mit meinem Manne hieher und habe nir sein trauriges Schickal von andern erzählen lassen müssen. Es soll ein ihn junger Mann, den er sür seinen besten Freund gehalten und ihm unzähliges Gute erzeigt hatte, hinterlistig um Ehre und Glück betrogen und ihn beim Könige angeschwärzt haben. So viel ist gewiß, daß der alte Graf vor Schreck über sene Nachrichten starb, und daß eine wilde Rotte nach Alesta kam, den armen Grasen Manuel, der wohl die Flucht ergrissen haben mußte, auch hier allenthalben aufzusuchen. Da sie ihn nun nicht sanden, so verwüsteten sie alles und steckten auch das alte Schloß in Brand. So steht es nun schon seit fluszehn Iahren; das Gut hat der König eingezogen und der arme Gras Manuel ist verschollen!"

"Es hat seinem Gegner aber auch leinen Segen gebracht!" fiel ber Wirth ein. "Wer anberer Ehre und Glüd antastet, ist auch ein Dieb, nub entsäuft seinem Richter nicht. Die Feinde, die jetzt unser Laub verwilften und unsern König gefangen halten, sollen einen hohen Preis auf ihn, den Glünstling des Königs, gesetzt, und wie uns gestern ein Reisender versicherte, ihn auch bereits wirklich in ihre Hände bekommen haben. Wir würde jeder andere wohl seib thun, ja ich mürde mein Blut für den Landsmann wagen mögen, nur für den nicht, der das alte Schloß zu einer Brandstätte gemacht hat!"

Die Kinder hatten aufmerkfam zugebort und wollten jest nach bem Ramen des Treufofen fragen, als der Bater sie zu sich rief, sie in großer Bewegung mit seinen matten Armen umschlang und ste an seine hochtlopfenbe Bruft brückte, indem er leife seusite: "Weine armen, armen Kinder! Ihr habt keinen Freund, keinen Retter!" —

Mittlerweise bammerte ber Tag auf; ber Wirth hatte ben Einstebler rufen laffen, und flührte ihn endlich an bas Bett bes Kranken.

Bor bem bleichen, hagern Manne mit sangem grauem Bart, ber tief in seine härene Autte gehillt war, wichen die Kinder anfangs schen zurück; als ihm aber der leidende Bater mit den Worten die Hand reichte: "Seyd mir willsommen! Werdet meiner Seele ein Arzt, sie ist viel kränker als der verwundete Körper!" da sasten die Kinder wieder ein Herz und traten hinzu und baten weinend den Einsiedler, daß er ihnen den Bater retten möchte.

Der Einstebler streichelte ihnen liebreich bie Wangen, suchte sie beruhigen und erklätte, nachbem er bes Baters Bunben untersucht hatte, baß er ihn mit Gottes hülfe wieber zu beilen gebenke.

Aber ber Bater bedurfte wirklich nicht bloß ärztlicher Hillse, sonbern weit mehr eines ernsten Trostes, benn er war ja eben jener Treulose, ber aus ungemessener Ruhmsucht ben Freund einst gestifrzt, der ihm seine Heimath verbrannt hatte, und nun seibst vom vergeltenben Schicksal getrossen flüchtig umberirrte und sein Haupt nirgends sicher niederlegen durfte; denn der Feind hatte ja einen hohen Preis darauf gesetzt. Bon allen Seiten versolgt, war er mit seinen Kindern nach den Pprenäen gesichen, und hier nun hatte ihn sein Berhängniß, als er miliham sein Leben aus den Händen der Ründer gerettet, in die Nähe des Orts gesührt, wo die alten ausgebrannten Burgmauern drohende Zeugen seines Berraths waren. Angst und Neue ersüllten sein Inneres und flanden ihm wie zwei Peiniger zur Seite; er gedachte in der Berzweislung hier zu enden, wollte sich selbst den Wirthsleuten verrathen und nur Schut sie eine armen Kinder ersiehen.

Der Einfiedler batte alle, auch felbft bie Rinber aus bem Rimmer entfernt und bas Geständnik bes Unglicklichen ohne Rengen vernommen. Er ichien tief bavon ergriffen, fniete am Bette nieber und betete lange ftill por fich. Dann legte er feine Band fanft auf bie Bruft bes Geangfteten und fprach : "Du armes, reniges Berg. bn wirft beinen Frieden noch wieberfinden. Aber nicht burch Rlagen, nicht burch Berzweifeln, nein, burch Sanbeln nur mag man begangene Rebler wieber gut machen. Saltet Ench rubig und ver-Schweigt Euren Namen; benn' er ift in biefiger Gegend verbaft. Wenn Eure Bunben wieber gebeilt febn werben, bann will ich Euch in ficberer Bertleibung ben Weg jum Beere unfere Ronigs zeigen. Dort ftellt End in bie Reiben und ftreitet filr bas Baterlanb; Ener Beifviel wird große Wirlung thun; belft ber guten Sache ben Sieg ertampfen ober geht mit ihr unter und verbient Euch fo bie mit schweren Opfern errungene Gunft bes Ronigs. 3ch will inbek für Gure Rinber forgen. Die Wirtheleute bier finb brabe Menichen, fie baben feine Rinber, vielleicht nehmen fie fich ber Eurigen einstweilen an. Bon mir follen fie bann Unterricht embianaen."

Der Einstebler sprach noch manches zu bem unglücklichen Don Francesco, benn so wollen wir ben Berwundeten nennen, und wie er seine Bunden mit heisendem Bassam verband, so gab er ihm durch seinen tröstenden, trästigen Zuspruch auch wieder Auhe und Muth zum Leben. Don Francesco erfüllte willig, was ihm sein Arzt vorschrieb, und kaum daß er genesen war, verlangte er hinaus in den Krieg.

Die Birthin gewann die beiben Kinder, Carlos und Isabella, bald sehr lieb, denn sie war ja wochenlang Zeugin, wie sie mit inniger Liebe an ihrem Bater bingen, ihn, so weit ihre kleinen Kräfte ausreichten, pflegten und warteten nud dankbar für die billsteiche Theilnahme, die er in dieser Butte fand, and ihr mit

Liebe entgegen tamen. Des Baters Bitte, seinen verlassenen Kindern einstweiten hier eine Freistatt zu gönnen, während er selbst in den Krieg zöge, wurde von den Birthsleuten daher ohne Anstand bewilligt. Don Francesco nahm hierauf einen schmerzlichen Abschied von seinen Kindern; befahl ihnen nochmals, seinen Ramen ja zu verschweigen und den neuen Pflegeeltern gehorsam zu sepu, und ließ sich von dem Ginsiebler, in eine seiner Kutten verkleidet, die geheimen Wege über das Gebirge zu den Truppen seines Baterlandes zeigen.

Die armen Kinder waren also nun allein bei den fremden Leuten. Frau Anna, so hieß die Wirthin, war zwar gut und militerlich gegen sie gesinnt, allein sie hielt auf strenge Ordnung und verlangte, daß die Kinder sieisig und arbeitsam sehn sollten.

"Die weichen, zarten Patschefen taugen zu nichts!" eiserte sie oft; "bie scheuen sich bas tägliche Brob zu erwerben und berb zuzugreisen, wenn ein Mensch in Noth ift. Darte Banbe, aber ein weiches bera! bas ift mein Bablivruch."

Den Kindern kamen die mancherlei Arbeiten, die sie verrichten mußten, im Ansang wohl schwer an, denn sie waren vornehm und weichlich erzogen. Aber der Einsteder, der sie oft besuchte, trossete sie und zeigte ihnen bald, wie die Arbeit am Ende zur Luft wird, wenn man sie nur recht freudig angreift, und wie sie Whize des Lebens ist, weil nur nach der Arbeit die Erholung stattsuden kann.

"Das Schickal meint es mit euch wohl gut, meine Rinder, ob ihr euch gleich vielleicht filr unglücklich gehalten habt!" sagte ber Einfledler. "In biesen dürftigen Berhältniffen lernt ihr erst ben Segen ber Arbeitsamkeit, bei bem spärlichen Mahle ben Werth ber Mäßigkeit und bei bem steten Leben in freier Natur die Williche Gabe ber Gesundheit kennen. Seph ihr bei eurem Ueberflusse sonf froher gewesen als hier? Pabt ihr auf euren weichen Kiffen sonf

filher geschlasen als hier auf bem harten Lager? — Wenn euer Bater einst siegeich aus bem Kriege zurücklehrt und euch vielleicht wieber in das große Leben führt, dann werdet ihr oft mit Freude an diese Zeit zurückbenken, die für euch eine herrliche Schule gewesen ist!"

Die goldenen Worte des Einsiedlers sielen auf guten Grund. Die Kinder fanden sich bald in ihre Lage, gingen ihren Pflegeeltern rüstig an die Hand und bennisten ausmerksam des Einsiedlers Unterricht. Sie blühten gesund und fröhlich auf, da sie sonst nur krünklich und siech gewesen waren, und sehnten sich aus dieser Einsde nicht mehr hinweg, wo sie erst ihres Lebeus recht froh wurden.

Des Sonutags pflegten sie gewöhnlich ihren Lehrer in seiner Einstebelei zu besuchen und ben Tag ilber bei ihm zuzubringen. Er nahm bann kleine Wanberungen mit ihnen vor, besuchte Kranke und Hilfsbebürftige, benen er immer als ein guter Genius erschien, lehrte sie Blumen und Pflanzen kennen und führte sie wohl auch bisweilen auf ben Felsen, ber bie versallenen Mauern bes Stammschlosses ber Grafen Callabora auf seinem Gipfel trug.

"Seht biese ansgebrannte Stätte!" sprach er; "wie das Leben mit allen seinen schönsten Glitern hier so spurlos verschwunden ist! Dort, wo man noch den eingesunkenen Erker sieht, war sonst das Zimmer, in welchem die Kinder des alten Geschlechtes Jahrhunderte hindurch alle erzogen wurden; aus jenen hohlen Fenstern, die nun mit Gras bewachsen sind, schauten sie ahnungsvoll und in kühner Ungedusd hinab in die weit vor ihnen ausgedreitete Welt und stiegen dann muthig hinunter und volldrachten manche große Tbat!"

"Und warum ist benn bieß Schloß nun so zerstört?" fragte Isabella.

"Und wo ift benn jenes Selbengeschlecht nun geblieben?" fiel Carlos ein.

"Ich will es euch zeigen!" erwieberte ber Einstebler. "Das Eigenthum ber Grafen Callabora hat man zerftört, aber sie selbst konnte man nicht erreichen, benn sie waren zu sicher verschanzt. Rommt! ich will euch zu ihnen sühren!" und hiermit schob er eine große Steinplatte hinweg und flieg auf einer verborgenen Treppe mit den Kindern in eine weite Halle hinad. Er nahm hier aus einer Wandvertiefung eine Facel, zündete sie durch Fenerzeng, welches er bei sich trug, an, und leuchtete einen sinstern Gang voran, die zu einer großen eisernen Fülgelthilre.

"Und hier in biesen finstern Gewölben leben die armen Grafen verborgen?" fragte Carlos, als der Eremit stehen blieb, und einen Schlissel aus seiner Antte hervorzog, um die Eisenthüre zu öffnen.

"Ja, meine Kinber!" antwortete biefer; "wir werben nun gleich vor ihnen fleben! Sepb nicht furchtfam, ihr finbet brave, friedliche Leute!"

Er schloß hierauf die Thilre auf und trat mit ihnen in eine weite, große Salle. hier waren benn nun auch wirklich alle die alten und jungen Grafen versammelt! aber niemand kam ihnen entgegen, denn sie waren auf ihren Rubebetten tief eingeschlasen. Die Kinder standen nämlich in dem Erbbegräbniß der Familie und saben mehrere lange Reihen von Särgen vor sich.

"Seht ihr, meine Kinber!" sprach ber Einstebler, "das ist die sichere Wohnung der Bestiger bieser wüssen Stätte. hier ruhen die Helben, die Staatsmänner, die Hansväter mit ihren braden Gattinnen, die Islaglinge und Jungfrauen und Kinder des alten Geschechts, wie sie der Tod in seine Wohnungen geführt hat!" — und er nahm die Kinder bei der Hand, silherte sie von Sarg zu Sarg und sas mit ihnen auf den silbernen Blatten die Ramen der

barin Auhenben, und erzählte aus bem Leben eines jeben manches Große und Ruhmwlirbige, als habe er die Leute alle gekannt.

Die Rinber batten, von einem gebeimen Grauen burchbebt, fich im Anfange angftlich an ihren Rührer gehalten. Je ausführlicher biefer mit ihnen aber von bem Leben ber langft entschlafenen Menschen sprach, vor beren Asche fie ftanben, um besto bober ichwoll ibnen bas Berz von Alibrung und Begeisterung, und sie vergaßen enblich alle Aurcht. Als sie nun zu bem letten Sarge gekommen waren und ber Ginfiebler ibnen faate, bag bier ber lette ber Grafen Callabora rube . und er fich bann felbft auf ben Sarg nieberbengte und laut folucate, fo fiel ben Rinbern mit einemmale bie Erzählung von bem Grafen Manuel bei, bie fie in ber erften Nacht von der Birthin vernommen batten, und Isabella sprach theilnehmend : "Bater, bu weinft wohl über ben armen Mannel, ben Sobn bes Berftorbenen? Die Mutter Anna bat uns von ibm eraublt; weifit bu nicht, mo er lebt? tonnen wir ibm nicht belfen?" -Der Ginfiedler fab fie freundlich webmiltbig an und ichlittelte fanft mit bem Saupte. "Run bann will ich für ihn ftreiten!" bob Carlos an. "Nenne mir ben BBiewicht, ber feinen Freund verrathen tounte : ich schwöre bier bei ber Asche - "

"Um Gottes willen halt ein, Knabe!" rief entsetzt ber Einflebler; "bu weißt nicht, wem bu Rache schwören willft. Schweig! benn in ben Hallen bes Tobes hier wohnt nur ber Friebe!" — Er umsaßte hierauf die Kinder mit unnennbarer Liebe, hielt ste lange an seiner Brust, und nachdem er ihnen befohlen, die Hände auf den Sarg des letzten Grafen zu legen, sprach er: "Alter Mann, bein Sohn ist durch diese Kinder gerächt, und um ihrer Liebe willen vergib seinem Prinde!"

Er führte fie hierauf wieber aus ber Wohnung bes Tobes hinauf und legte bie Steinplatte vor ben verborgenen Eingang, nachbem fie ibm versprochen batten. niemanden von biesem Erbbegräbniß zu erzählen, das nur ihm allein bekannt war. Er selbst aber mußte sie oft wieder hineinsissien und ihnen von den Berfarbenen aufs neue erzählen, und immer brachten sie aus den Todtenhallen neue, gute Borsätze füra Leben und Begeisterung zur Tugend mit hinauf.

Bon Beit an Beit gab ihnen ber Ginfiebler bann auch Rachricht von ihrem Bater. Es war ihm gelungen, bas Beer bes Ronigs zu erreichen, wo er, mit Krenben aufgenommen, icon mauden barten Rampf gegen bie Reinbe bestanben batte. Die vaterländischen Truppen batten frembe Bülfe erhalten, und ba jeber webrhafte Mann muthig zu ben Baffen griff, fo fauten nach und nach bie Rrafte ber übermiltbigen Reinde und fie wurden, wenn auch nur langfam, bennoch allenthalben auriidgebrangt. Dierburd ent. ftand aber auch ein unrubiges Leben in ben einfamen Gebirgen. Biele Middtlinge fuchten auf ben nachften und unbetretenften Wegen bie Grenze zu gewinnen, und brangten fich oft in gangen Schaaren burch bie einsamen Wege bes Gebirges. So geschab es benn auch eines Tages, baß ein großer Trupp folder Abenteurer in bem Baufe ber Bflegeeltern unferer kinber einsprach. Eine Martetenberin war mitten unter ihnen, bie ein fleines, taum ein Jahr altes Rind in einem Korbe bei fich trug. Gie schien febr unwillig, benn bas Rind weinte erbarmlich, jog Frau Annen auf bie Seite und fprach : "Bort, Mutter, behaltet bas Rind bier! ich tann und mag es nicht länger mit mir berumschleppen. Es balt bie Reise boch nicht aus und ift mir allenthalben im Bege. Mag wollt 3hr haben, laft uns einen Sanbel machen!"

"Nein, bn Rabenmutter!" rief Anna empört, "nein, ich mag bein Kind nicht haben! Zum Lande hinawjagen wollen wir ench, aber eure Kinder wollen wir nicht erziehen. Fort mit euch! nehmt eure Brut mit über die Grenze!" — Hiermit stieß sie die Marketenberin nebst dem Kinde aus der Stude und der Wirth, der eben hinzutrat, brobete ihr mit bem Stock, wenn sie bem übrigen Dausen nicht alsbalb folgen wilrbe, ber bereits aus Furcht schon aufgebrochen war, benn die Bewohner bes Dorses versammelten sich mit Gewebren und Stangen. Die Marketenberin bestieg hastig ihr Manlthier und murmelte, indem sie fortritt, in ihrer Landessprache: "Run wohl! so seh' ich das Kind vor dem Dorse nieder! Ich habe das Meinige gethan, mögt ihr's nun verantworten!"

Rur unsere beiben Kinber, bie Zeugen biefer Scene waren, fasten ben Sinn jener Worte, benn fle verstanben bie Sprache bes fremben Beibes.

"Ach, wenn bie Fran wirflich bas Kind vor bem Dorfe wegfetzte und fort ritte, es ware boch entfetzlich!" fagte Jabella.

"Ja! es milfte gewiß sterben!" entgegnete Carlos; "benn wenn die Mutter Anna sich seiner nicht einmal erbarmen will, wie viel weniger werden es andere thun!"

"Romm, Carlos! lag uns nachgeben!" rief Ifabella. "Bir wollen bie bofe Krau beobachten." Sie jog ben Bruber mit fic fort, jum Dorfe binaus, ben Balbweg binein. Aber bie Frau war rafc fortgetrabt und ihnen bereits aus ben Augen. Schon wollten fie wieber umtebren, ale fie ans bem Gebilich ein leifes Bimmern vernahmen. "Das ift bas Rinb! gewiß bas ift bas arme Rinb!" rief Ifabella nach jener Stelle bineilenb. Unb wirklich ftanb im Gebuich bas Rörbchen mit bem verlaffenen Rinbe. Rabella und Carlos inieten babei nieber und boben bie Dede weg. Da lag bas arme Burmden, eben vom Schlaf erwacht, und borte auf au weinen, ale es bie freundlichen Gefichter fab und lachelte fie an. Dit unbefdreiblicher Freube liebtosten und bergten fie bas Rind, nahmen es herdis und wiegten es auf ben Armen und moliten ibm reife Beeren in bas Minboen fleden, bie es boch nicht genießen tonnte. Aber tanm war bie erfte Frenbe vorüber, als Carlos anafilich die Frage aufwarf: was fie min mit bem Linde

aufangen follten? Rach Saufe au ihren Bflegeeltern waaten fie es nicht an bringen, benn bort war es ja schon ftreng abgewiesen morben. Bas also follten fie min mit ibm aufangen? - "Bir tragen es in unferm lieben Bater Ginfiebler!" rief enblich Rabella freudig; ber wird es gewiß aufnehmen, ber bat alle Renfchen lieb. somobl Freunde als Feinde!" Carlos flimmte ibr bei und fo eilten fie benn mit ihrem Reichtbum au ber einfamen Butte ibres alten Freundes. Beibe Rinber fprachen faft athemlos angleich, um ibm alles ju ergabten, und Ifabella nahm bas fcone Rind aus bem Rorboen und legte es ihm in bie Arme. Der Alte fab es lange mit webmiltbigen, liebevollen Bliden an und fagte bann : "Mutter Anna batte Recht, baß fie bas Lind nicht aufnehmen wollte; man muß einer leichtfinnigen Mutter nicht bie Sand bieten. wenn fie ihr Rind verläugnen will; aber ihr babt auch recht getban. baß ihr euch feiner angenommen und es zu mir gebracht. nun mußt ihr euch als bie Eltern biefes Rinbes anfeben; ibr muft es pflegen und aufzieben, benn bas tann ich nicht allein vollbringen!"

Die Kinder waren auf der Stelle zu allem bereit, nur fragten sie, wie dieß möglich sehn wilrde? Der Einstebler sand einen Ausweg. Er wollte zu ihren Pflegeeltern in das Dorf gehen und sie bitten, jetzt, wo der Krieg auch die Gebirgsgegend hier beunruhige, die beiden Geschwister gänzlich bei ihm wohnen zu lassen, um ihnen größere Sicherheit zu gewähren. Carlos und Isabella fanden diesen Borschlag vortresslich, sprangen vor Freude hernm und klatschten in die Bände.

"Jubelt nicht zu früh!" sprach ber Einslebler. "Ihr teunt bas schwere Amt noch nicht, welches euch ber himmel aufgetragen. Bittet ihn um Muth und Ausbauer, ihr werd: ihrer beblirfen!"

Er ging hierauf in bas Dorf und fprach mit ben Pflegecsteru. Diese willigten gern in seinen Borfdlag, bag bie Kinber bei ibm

wohnen follten, benn fie waren jett fast teine Stumbe vor ben berumschwärmenben Flüchtlingen sicher und manchen Mighanblungen ausgelett.

So ward benn nun die öbe Hitte des Einsteblers ein kleines belebtes Familienhaus. Das Kind war ein Mädchen, Ijabella gab ihm den Namen Maria, benn sie fand an einer seidenen Schnur einen goldenen Ring um den Hals des Kindes hängen, auf welchem dieser Name eingegraben stand; in dem Kördchen selbst aber, worin sie es gesunden, lag nichts weiter als einige Betichen und Windeln.

Der Einstebler räumte ber jungen Pslegemutter ein eignes Kämmerchen mit ihrem Kinde ein, während er und Carlos im vordern Raum der Hitte ihr Lager aufschlugen. Da waren denn Isabella's Rächte nicht mehr so ruhig wie sonst. Das Kind weinte oft im Schlase und weckte sie; dann mußte sie ausstehen, sich anteiden, ihm Wilch zu trinken geben und es wohl gar auf ihren Armen wieder einwiegen. Auch Carlos konnte dann nicht schlasen; auch er stand auf, kleidete sich an, horchte an der Thüre und fragte die Schwester ängstlich, was dem Kinde denn sehle und ob er es nicht auch ein wenig herumtragen dürse. Isabella wies ihn dann gewöhnlich zurück und beruhigte das Kind wohl selbst; wenn aber Mariechen bisweisen gar nicht zu weinen aushören wollte, dann durste Carlos sie aus seine Krme nehmen, denn bei den schwers gern, die er ihr vorzusingen wußte, schlief das Kind besonders gern ein.

Die beiben Geschwister lebten nun schon vier Jahre in ben einsamen Gebirgen. Isabella war jetzt vierzehn und Carlos sechzehn Bahr alt, beibe blübend und früstig ausgewachsen. Isabella besorgte ganz die Geschäfte einer Hausfran und Mutter, während Carlos ben Garten bes Einsteblers bestellen, seine Ziegen besorgen und Rahrungsnittel aus ben benachbarten Orten herbeiholen mußte.

Mutter Anna warb auch sast täglich besucht, boch blieb ihr bas Geheinnis von dem Kinde verschwiegen. Der Einsteder selbst war häusig abwesend, denn viele begehrten seines Trostes und seiner Höllse, und er versagte sie keinem. Der Abend versammelte jedoch alle wieder auf einer Moosbant vor der Hitte. Hier genossen sie ber sreien Anssicht in die schnen Thäler, spielten mit dem Keinen Maxiechen und hörten dem Einsiedler zu, der ihnen vieles Merkwürdige aus der Geschichte erzählte und ihnen manche goldene Lehren sitr ihr Leben gab.

Einst fragten ihn die Geschwister, ob er benn immer hier in dieser Einsamkeit gewohnt habe und brangen, da er es verneinte, mit kindlichen Bitten in ihn, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Da ersuhren sie benn, wie er, ehe er ben gestlichen Stand gewählt und diese Einstedelei bezogen, ein frohes, glückliches Leben in der Welt gesührt und ein geliebtes Weib und eine Tochter und einen theuren Freund besessen. Aber der Freund war ihm verloren gegangen, die Gattin ihm gestorben, und die Tochter hatte aus Liebe zu einem seichtsimmigen Manne aus jenem seindlichen Boste den Bater heimlich verlassen, der diese Berbindung nicht zugeben wollte. Bon der Welt versolgt und von dem Liebsten, was er besessen, batte er endlich hier eine Freistatt gesucht.

Richt wahr, meine lieben kleinen Lefer, ihr möchtet wohl felbst ben Einfledler in jener Stunde gesehen haben, wie er, von alten, schmerzlichen Erinnerungen ergriffen, seine Blide nur nach oben richtete und die Geschwister tief erschlittert ihm zuhörten, während bas kleine unschuldige Mariechen freundlich anf ihrem Schoose spielte?

Oft brachte ber Eremit seinen Zöglingen auch Kunde von bem Gange des Krieges. Es schien, als erhalte er immer geheime Rachrichten. Eines Abends kehrte er ungewöhnlich froh und heiter aucht, rief seine jungen Freunde au fich auf die Moskant und

sprach: "Ich hab' ench etwas Großes hent zu verklinden: Gott hat hat uns den Frieden wieder geschenkt! Die gerechte Sache hat gestegt, die stolzen Feinde sind verjagt und der König kehrt aus seiner Gesangenschaft zu seinem trenen Bolle zuruck."

"Nun werben wir wohl auch unsern lieben Bater balb wiebersehen!" rief Carlos. "Ja, ihr werbet ihn frendig wieder umarmen!"
entgegnete der Eremit. "Auch ihm gebührt ein großer Theil des
glücklichen Ausganges. Jeht ist er seinem Könige entgegengeeilt,
um ihn wieder einzussihren in das verwaiste Baterland. Dann
aber wird er wohl kommen, ench abzuholen!"

Die Geschwister schwiegen; benn wie sehr sie sich auch auf bas Wiedersehen des Baters freuten, so ging ihnen doch der Gebanke an die Trennung von ihrem alten Freunde sehr nahe. Sie sasten seine Hände und sahen ihn wehmüthig an. Er suhr fort: "Euer Bater wird sich wohl freuen, wenn er euch so groß und gesund wieder sieht. Aber was wird er zu dem fremden Kinde sagen? Das werbet ihr doch zurücklassen mitssen!"

"Nein, nein!" rief Isabella; "das wird der Bater nicht verlangen! Ich werde ihm erzählen, wie ich nur, seit ich das Kind psiege, erst so recht erkenne, was ich ihm schuldig din. Denn wie ich bei dem Kinde in Sorge und Liebe wache, so hat er anch bei mir gewacht, seit uns die Mutter gestorben; wie ich das Kind auf meinen Armen wiege, so hat er anch mich gewiegt; wie das Kind meine Liebe noch nicht versteht, so habe ich auch die seinige nicht verstanden und sasse nur jetzt erst recht, seit ich das Kind an meinem Berzen balte!"

"Ja, bie Schwefter hat Recht!" fiel Carlos ein; "ber Bater wird uns bas Rinb nicht wieber nehmen!"

"Wenn nun aber bes Kinbes wirkliche Eltern fich finben, und es von euch jurud-verlangen follten?" fragte ber Eremit.

"Burtict verlangen ?" rief Carlos. "Dat es bie Mutter nicht Souwald fammtt. Werte IV.

weggeworfen? hat sie nicht burch jene graufame That allen Ansprüchen entjagt?"

"Ach!" fiel Ifabella ein, "bas war wohl nicht bes Kinbes Mutter, wie batte fie es fonft von fic laffen tonnen!"

Der Einstebler gab Isabellen Recht, und nachdem er noch vieles mit den Geschwistern barüber gesprochen, beschloß man einstimmig, keine Mühe zu sparen um die Ettern des Kindes zu erforschen.

Seit bieser Unterredung verstrichen mehrere Monate. Der Friede brachte indes neues, fröhliches Leben ims Land, und auf allen Begen durch das Gebirge zogen die freigelassenen Gesangenen wieder friedlich in ibre Heimath. Der Einsteder saß eines Tages mit den Geschwistern auf der Moosbant, sie schaueten ins Thal hinad, das von Wanderern belebt war, und hörten die fröhlichen Lieder der Wiederheimsehrenden. Da schritt ein stattlicher Mann in Wassenkleidung rasch auf die Hilte zu. Es war Don Francesco! Die Kinder erkannten den Bater und slogen in seine Arme, während er seinen Augen kamm traute und es kaum sassen, wie aus den franklichen Pflanzen, die er hier zurlichgelassen, ein solch stattlicher Jüngling und eine so holde Jungsrau ausgeblüht wären.

Der Einfieder stand von fern und sah mit seligen Bliden auf Bater und Kinder, die sich in sprachsofer Rithrung umfaugen hieiten; er ging dann still in die Hitte und brachte das Kind auf seinen Armen heraus. Es strecke, ihren Namen sallend, die Händchen liebend nach seiner jungen Pflegemutter, die freudig hingsprang, es liel tosend an die Brust brückte und es dem erstaunten Bater brachte. Er nutzte nun alles hören, alles sich erzählen lassen und begriff bald, in welcher herrlichen Schule seine Kinder gewosen waren, und wie mitten im Toben des Krieges sie in Friede, Liebe und Unschuld in des Einsieders Hitte gewohnt batten.

"Ja, ihr follt bas Rind behalten, wenn fich bie Eltern nicht

wiebersinden!" sprach er; "es ist euer Kind, ihr habt es burch-Liebe und Sorge erworben. Aber bort steht euer zweiter Bater, ihm seyd ihr alles schuldig!" — Mit diesen Worten schloß er den Einstedler in die Arme und wollte ihm gerührt danken. Doch der fromme Mann lehnte seden Dant ab, umschlang nur unter heißen Thränen Bater und Kinder, und fragte den erstern dann leise: "ob er denn nun seine Auhe wieder gefunden?"

"Du warst mein weiser Arzt!" sprach Francesco; "aber ganz heilen taunst du mein Herz doch nimmer, denn das Grab meines Manuel ist auf ewig geschlossen und aus seinem Munde tann ich nicht mehr die Worte der Berzeihung vernehmen!"

Da führte ihn ber Einsiedler in die Hilte, warf sich in seine Arme und sprach: "Dir ist verziehen, Francesco! ich bin bein Manuel. Deine Kinder sind nun auch die meinigen."

Babrent bie fetigen Menfchen bier in ber ftillen Ginfiebelei bas Reft bes Bieberfindens und ber Berfohnung feierten. batte unten im Dorfe Mutter Anna einen barten Rampf zu besteben. Jene alte Marketenberin, bie ihr bas Rind aufbringen wollen, mar mit einem jungen, schönen Weibe bei ihr angelangt, welche fich flir bie Mutter ausgab. Die Martetenberin behauptete, bas Rorbchen mit bem Rinbe, welches auf ber Flucht bas Leben eingebilfit baben würde, im Bertrauen auf Anna's Menschlichteit bier aus ber Schwelle niebergefett au baben, und bie Mutter verlangte nun Rechenschaft über ihr Kind. Sie mar bie Wittme eines feindlichen Saubtmanns und batte ibren Gemabl in bas Kelb begleitet. In einem Gefechte unweit bes Gebirges war er schwer verwundet auf bem Walplat geblieben. Gie batte ben fterbenben Gatten nicht verlaffen wollen, ihn unter ben Gefallenen aufgefucht, und ihr Rind inbeg ber alten Marketenberin anvertraut, bie fie für eine treue Berfon gehalten. Die verfolgenben Sieger hatten fie auseinander gesprengt, die Martetenberin war mit bem Rinbe fiber bas Gebirge entflohen, bie Mutter

aber mit ihrem verwundeten Gemahl in Gefangenschaft gerathen, wo er benn bald an seinen Bunden gestorben. Nach dem Frieden hatte sie die Marketenderin wieder aufzusinden gewußt, von ihr das anvertraute Pfand verlangt und war nun burch sie hierher geführt worden, um es wieder aufzusuchen.

Anna tounte zwar mit Recht versichern, daß sie von dem Kinde nichts wisse; sie begriff aber leicht, daß es wahrscheinlich umgekommen sen und die leichtstunige Marketenderin die Schuld seines Todes auf andere wälzen wolle; und war sie selbst denn ganz rein von aller Schuld? Wäre das Kind nicht vielleicht noch am Leben, wenn sie es damals nicht so hartherzig abgewiesen hätte? Sie bekannte, sich selbst anklagend, der sammernden Mutter die ganze volle Wahrheit, und als diese nun alle hoffnung ausgab und händeringend in die Worte ausbrach: "Ungliddiche Tochter! so schrecklich erfüllt der Hinde eines Baters!" da rief leise eine Stimme hinter ihr: "Cäcilie!" — Es war der Einstelder, der ihr seine zieternden Arme entgegen hielt, denn sie war seine verlorene Tochter; und als sie ihn wieder erkannte und seine mildes Baterherz der unglidtlichen geliebten Tochter verzieh, trat Isabella rasch hinzu und legte das kleine blübende Mariechen der Mutter in die Arme.

Der König wollte bie Treue und Tapferkeit feines eblen Don Francesco mit bem Geschent großer Gitter belohnen; biefer wies fie aber alle bescheiben jurud und bat nur um das fleine Dorf Alefta.

Nachbem es ihm nun ber König willig geschentt, baute er bas alte Schloß aus seinen Trümmern wieder auf und zog sich mit seiner Familie hierher zurück. Mannel, Cäcilie und Markechen wohnen bei ihm und machen eine Familie aus. Mutter Anna besucht sie oft und erfreut sich wieder an den im Gold der Abendsonne glänzenden Spiegelsenstern, und da Manuel sest barauf beharrte, den geistlichen Stand und seinen hohen Beruf nicht wieder verlassen zu wollen, so hat Carlos den Namen der Grafen Calladora angenommen. Er

ift jetzt ein rustiger, ebler, junger Mann geworben, auf ben bas Baterland sichere Hoffnung bauen barf, und hat Mariechen, die indeß gar lieblich aufgeblüht, zu seiner Brant erwählt.

So hat sich auf bem alten verlassen Felsen bei Alesta ein fröhliches Leben wieder angesiedelt, aus ben hohlen Ertersenstern werden wieder blübende Kinder ahnend hinab ins Leben schauen und das alte Erdbegräbniß ist wieder die Freistatt für ein neues Geschlecht geworden.

# Charaden und Rathfel nebft beren Auflofungen.

1.

# Charade.

Die erste Splbe ist ein Banb, Lang, viele tansend Stunden: Und hat von jeher Land mit Land Am innigsten verbunden. Du folgst ihr nach bein Lebenlang Oft mit verhängtem Zilgel; Und wallst auf ihr den Pilgergang Bis zu dem lehten Higel. Die beiden andern Splben heißt: Wer stets das Rechte mählet, Und wessen ruhig heller Geist Die erste nie versehlet.

Doch weil ber Mensch so seiten sich Durchs Leben recht geleitet, So hat das Ganze längst für dich Die Arme ansgebreitet.

2.

## Rathfel.

Reunft bu bie weitgebehnten Muen, Auf benen reiche Ernte fpriefit? -Die Aebren find wie Golb zu ichauen, Der Strom wie Mild, ber fle burchfließt; Bon iconem Silber öftere wieber Siehft bu an Relb bie Sichel gebn; Doch nie maht fie bie Salme nieber, Und immer bleibt bie Ernte ftebn. Rennft bu ben See voll Golbforellen? Def Ufer noch fein Blid erfpaht? -Auf beffen bunteln, tiefen Bellen Ein golbnes Schifflein fich ergebt ? Dn weißt nicht, mas es hat gelaben, Richt, welchem Land es fegelt zu, Rur wer anf feinen ftillen Pfaben Das Stener führt, bas ahneft bu. Rennst bu bas Weib im fcwarzen Rleibe. So ftill und ernft und boch fo milb? 3m Baare toftliches Gefdmeibe, Am Arme einen blanten Schilb.

Wo sie erscheint im Schlachtgestibe, Schweigt aller blut'ge Kamps und Streit, Denn vor dem Glanz aus ihrem Schilde Da wird es Friede weit und breit. Du hast gewiß mit einem Laute Schild, Schiff und Sichel oft genannt, Denn alle schmiedete und baute Nur eines Meisters tund'ge Hand.

8.

## Charade.

Die erften Sulben werben end Den Tifch genan benennen, An bem wir alle, arm und reich. Bu Gafte geben tonnen. Amar fitt ber Berr nicht felbft baran. Erot feiner vielen Gafte Doch gibt er, was man geben fann, Das Röftlichfte und Befte. Du gebft au biefem Labungsort Durch bie geweihte Bforte. Und alle Tifchgespräche bort Sinb beilig - ernfte Worte. Die britte Spibe ift bem Baum Ale Schmud burd's haar gewunden; Doch wehn bie rauben Lifte faum. So haft bu in bem ben Raum Richt mehr ben Schmud gefunben.

Das Ganze steht erhaben bort, Das erstere zu zieren. Es reißt bich zur Begeisterung sort, Und weiß bein Herz zu rühren; Die Kunst hat dir es ausgestellt, Die himmlische, dem Staube, Und eingeweiht hat's für die Welt Die Andacht und der Glaube.

## 4,

# Räthfel.

Als ich bor grauer Beit auf einem Berge ftanb, Trug ich auf meinen farten Armen Rir alle Belt ein beilig Unterpfanb Bon Baterliebe und Erbarmen. Eragft bu mich ftill, fo bag es niemanb fiebt, Beug' ich als schwere Last wohl tief bich nieber. Und bod fühlft bu erleichtert bein Gemuth. Bebentft bu mein auf jenem Berge wieber. Tragft bu mich aber offen an ber Bruft. Dann ift gelungen bir mand flibnes Wagen, Doch beffer ift's, bu bift bir's ftill bewußt, Daß bu mich fegnenb oft geschlagen. Und ichlummert unterm Rafen bein Gebein, Ift feiner, ber bes Grabes mehr gebentet, So fteh' ich an bem Bligel noch allein, Und fpreche ftill: Dier habt ihr ihn versenket!

5.

#### Charade.

Ein großes Haus, is bas wir freudig wallen, Weil nur allein in diesen heil'gen Hallen Die Leibenschaft des Menschen schweigt; Wo wir uns Kräfte sammeln filr das Leben, Und wo wir allen alles gern vergeben, Das ift's was dir die erste Sylbe zeigt.

Gehft du ber zweiten Spibe glatte Pfabe, Und buhlest bort um Glüd und Menschengnabe, So steh dich vor, wer steigt, der fällt auch gern. Symbolisch warnt sie dich in beiner Wonne, Denn siehst du sie am Mond und an der Sonne, So ist der Regen und der Sturm nicht fern. Das Ganze? — ach! wie soll ich dir es nennen? Es ist das Ziel von unserm Wetterennen; Der Borhof ist es zu Etpstum; Es stillt die Winsche, die das Herz durchziehen, Und sitt die Blumen, die hienieden blishen, It es ein friedliches Herbarium.

6.

# Charade.

Natur, in beinem Feierkeibe Bift bu so lieblich und so schön, Und haft bie ersten Sylben beibe In Gärten, Wiefen, Felb und Beibe, Bu beinem Schmud bir ausersehn. Die britte hat voll bittrer Tropfen Des Schickfals Danb mir oft gewährt, Und unter bangem Herzenstlopfen Dab' ich sie bennoch ausgeleert. Das Ganze ift die zarte Hille, Worin das erste holb gebeiht, Bis sich's in seiner Schönheit Fille Zum Schmud der Mutter lieblich weiht.

7.

## Räthfel.

36 bin nicht breit, boch aber wie bie Ceber, Boch wie ber Münfter bort am Rhein, Bom beutiden Bolle fennt mich jeber Co rathe benn, wer ich mag feyn: 3d bin ein Graf, fobalb ich nur geboren, Bin Rirften gleich, fobalb ich Deifter bin, Und haft bu gar ein Amt filr mich erforen, Sintft bu in Demuth vor mich bin. Drum muß besonders ich in Acht mich nehmen, Den leifesten Berrath nicht zu begebn; Du brauchft bich bes Berrathens taum ju fcamen. So ift's bei mir icon um ben Ropf gefchebn. Und tommft bu einmal beim ju mir gegangen, Reich' ich bir unfere Deutschlands Götterwein : Rur ein Gericht, bas wirft bu nicht verlangen. Souft mochten Raben unfre Gafte febn.

Auch sann ich bir vom Ariege manches fagen, Wie einst ich an ber Airche ftanb, Als Friedrich seine Schlacht geschlagen. Doch reicht die Zeit mir freundlich ihre Hand, Dann, Freunde, schmuckt euch nur mit Myrthenkränzen, Dann leg' ich Graf- und Farftentitel ab, Und knüpse unter froben Inbestänzen Ein festes Band bis an das Grab.

8.

## Charade.

Erbebe nicht, siehst du die erste Splbe blitzen! Bertrau' dem rechten Mann mich mur, Dann eil' ich her, dir deinen Herd zu schiltzen, Obgleich vielleicht auf blut'ger Spur.
Drei andre Splben wirst du leicht erfinnen, Sie sind der Unschuld liebliches Symbol, Und ob sie gleich nicht schaffen und nicht spinnen, Der Bater droben kleidet doch sie wohl.
Das Gauze winkt dir auf des Frühlings Matten, Es trägt der Treue himmelblau Gewand, Denn weil im Wort sich Kraft mit Unschuld gatten, So schließt die Treu das schlie Band.

9.

#### Charade.

Zwei Splben gab Natur uns allen, Sie heil'gen dir das kleinste Haus, Fast immer spricht bein erstes Lallen Die beiden theuren Splben aus, Und wer sie nicht darf liebend kennen, Ind was ihr blilhend um euch schauet, Was euch sich beut so segensreich, Wenn ihr mit Fleiß es nur bebauet, Das zeigt die britte Splbe euch. Sie ist, wenn Noth und Tod ihm brohten, Die letzte Hossinung des Piloten.

Das Ganze hat auch jeber! — Freilich Sucht's mancher weit, ber's nie erwirbt. Doch bir, mein Bolt, bir set es heilig! Heil bem, ber bafilr lebt und stirbt! Halt sest baran in Tren und Glauben, Und stirb bafilr, will man bir's ranben.

10.

## Charade.

Ich kenne einen Quell, ber ift Der Mutterliebe heilig; Und alles, was geboren ift, Das schöhft aus ihm so eilig. Bas nun aus biefem Quell bir rann, Das zeigt bie erfte Splbe an.

Zwei andre laufen fort und fort, Thal ein, Berg auf, Berg nieber. Der Mensch führt sie von Ort zu Ort, Dann führen sie ihn wieber. Er kommt im ftärksten Lauf nicht vor, Sie ziehn mit ihm zugleich durch's Thor.

Run geh hinaus um Mitternacht Und suche dir das Ganze. Dort grußt es dich in seiner Pracht, Und seinem stillen Glanze; Und weißt du, wie das Ganze heißt, So bet' ihn an, ben großen Geift.

11.

## Charadt.

Wenn beine Stimme nicht mehr zu bem Orte Wo beine Freunde wohnen, bringen kann, O bann vertraue beines Herzens Worte Getrost ber ersten Splbe an, Sie bringt sie beinen Lieben still verschwiegen, Und sollte sie auch Land nnb Meer burchfliegen. Doch alles, was es faßt bas arme Leben, Selbst nur zu oft bes Menschen innrer Sinn, Es ist zwei andern Splben untergeben, Sie reißen es in ihrem Strubel hin. Wir wären ohne sie uns theurer, lieber, Doch Em'gem z'ehn sie machtlos nur vorliber.

Drum laß das Ganze unter uns beginnen, Und daburch spotten der zwei letzten Kraft. Es gibt von unserm stillen Thun und Sinnen Uns gegenseitig treue Rechenschaft, Und gern wirst du's der ersten Splbe glauben, Daß dir mein Herz die letzten niemals rauben.

12.

# Charade.

Rannst du im wahren, ächten Sinn Dich mit der ersten Splbe nennen, So geh getrost durch's Leben hin, Du wirst die rechte Bahn erkennen. Kein Schickfal kann den Muth dir randen, Du bleibst in Glick und Unglick Held, Und wo du stehst, hältst du den Glauben: Du sehst für eine bestre Welt. Den schlanken Sohn der alten Erde Birst in der zweiten du gewahr. Er reicht oft Rühlung nach Beschwerde, Und sindet doch an deinem Herde Sein heißes Grab saft immerdar.

Billst bu jetzt nach bem Ganzen fragen? Bohl hast bu es entzückt geschaut, Benn in ber Kinbheit goldnen Tagen Der schänste Abend bir gegraut. Die goldne Frucht ber Hesperiben Kommt seinen Frlichten nimmer gleich, Und boch sind jedem sie beschieden, Er möge arm sehn ober reich.

18.

## Charade.

Bwei Splben nennen bir bie schönste Stunde, Die du erlebt, doch selber nicht gesehn, Wo um den armen Menschen in der Runde Zuerst die guten Geister stehn. Und hat sie freundlich über die gewaltet, So tritt die dritte Splbe dir ins Haus, Eilt alle Morgen zu dir, nen gestaltet, Und framt dir ihre bunten Bilber aus. In mun die dritte oft vorbeigeslogen, Dann kommt in seinem sestlichen Talar Das Ganze freundlich hergezogen, Und zählt dir zu ein neues Jahr.

#### 14.

# Charade.

3mei Solben gab Ratur uns allen, Sie beil'gen bir bas fleinfte Baus. Raft immer fpricht bein erftes Lallen Die beiben theuren Sylben aus; Und wer fie nicht barf liebend tennen, Ift wohl ein armes Rinb zu nennen. Und was ihr blübend um euch schauet, Bas ench fich beut fo fegensreich, Wenn ibr mit Rleif es nur bebauet, Das zeigt bie britte Splbe euch; Sie ift, wenn Roth und Tob ibm brobten. Die lette Boffnung bes Biloten. Das Bame bat auch ieber: freilich Sucht's mancher weit, ber's nie erwirbt. Doch bir, mein Bolt, bir fen es beilig! Beil bem, ber baffir lebt und firbt! -Balt fest baran mit Treu und Glauben, Und firb baffir, will man bir's rauben.

15.

# Charade.

Ein Bort, in bem brei Sprachen fich vereinen: Geboren ift bieß Bort auf hellas Flur; Die erften Sylben werben römisch scheinen, Die britte aber gallischer Ratur. Und willft bu nun ben Egoismus fragen: "Bas liebft bu auf ber Belt vor allem bier?" So nennt ale Antwort, flotz mit Boblbebagen, Er bann bie erfte rom'ide Solbe bir. Doch willft bu zweifelnb bie Beliebte fragen: "Bas liebst bu, Theure, bober noch als bich?" Birb fie errotbenb bir jur Antwort fagen, Die zweite rom'iche Splbe guichtiglich. Bob: bullte weise mit bem bicken Flore Die britte Splbe bie Natur in Nacht. Allein bie grause Buchse ber Banbore Mar aus ber britten Sulbe felbft gemacht. Seit fie ber ichmache Menich gefebn, fo ichlagen Sich Brüber mit ben Brübern brum in Butb! Die Gallier werben bir bie Splbe fagen, Sie obferten ibr felbft icon manches Blut. Das gange Bort bon Bellas iconen Rluren, Das von ber letten zwar bie Karbe trägt. Wirb nabe bei ben treuen Dioscuren In beil'ger Bertftatt ber Natur gebrägt. Du Menich! ben ber Befit ber letten immer So thoricht flola und aufgeblafen macht, Sieb boch, mas ift benn beiner Rrone Schimmer. Schauft bu bas Gange an bem Saum ber Racht? - 16.

## Charade. 1

Benn beine Stimme nicht mehr m bem Orte. Wo beine Rreunde wohnen, bringen tann, D. fo vertraue beines Bergens Borte Betroft ber erften Spibe an: Sie bringt fie beinen Lieben fill, verschwiegen, Und follte fie auch Land und Meer burchfliegen. Doch alles, mas es faßt, bas arme Leben, Selbft nur ju oft bes Meniden innrer Sinn. Es ift amei anbern Sutben untergeben. Sie reifen es in ibren Strubel bin. Bir waren ohne fie uns treuer, lieber, Doch Ew'gem ziehn fie machtios nur vorliber. Drum lag bas Gange unter uns beginnen, Und baburd fpotten ber zwei letten Rraft. Es gibt von unferm fillen Thun nnb Sinnen Une gegenseitig treue Rechenschaft, Und gern wirft bu's ber erften Splbe glauben, Daß bir mein Berg bie letten niemals rauben.

<sup>4</sup> Gebruckt in ber Abenbzeitung für 1818 Dr. 152.